

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

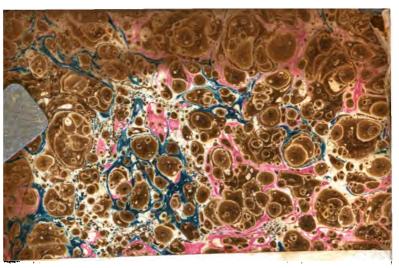





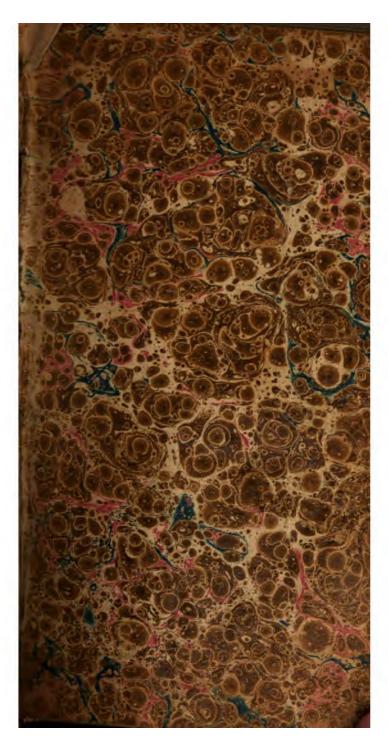



K79 Sammlung

vorzüglich fte deutschen Classiker.

Ceche und achtzigster Band.

Bheobor Korners Berte IV.

Leber und Sthwerk Bermifchte Gebichte und Ergablungen,

Dit Großherzoglich Babifchem gnabigften Privilegio.

Carlsrube, im Bareau ber be utfeben Claffifer.

# 

MAS SUPPLEMENT OF SUR

The Mark All Control of the Control

Association of the second of t

# Teyer und Schwert.



Theodor Morner

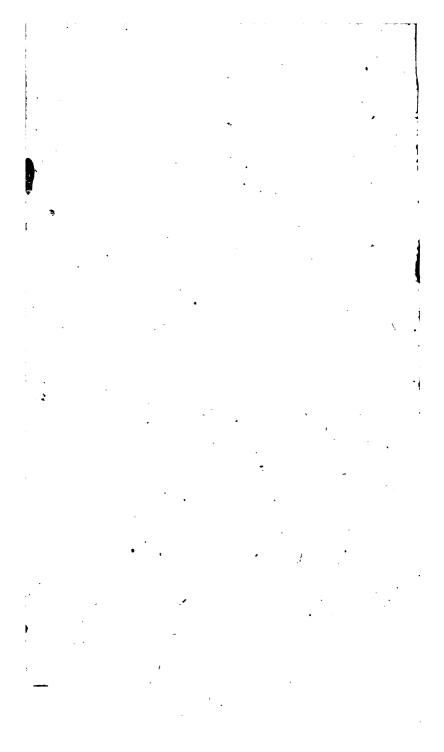

# Theodor Korners

# sammtliche Werke.

Bierter Band.



Leper und Schwert. Bermifchte Gebichte und Ergablungen.

Mit Großherzoglich Babifdem gnabigften Privilegio.

Earleruhe, im Bureau der beutschen Classifer. 1823.

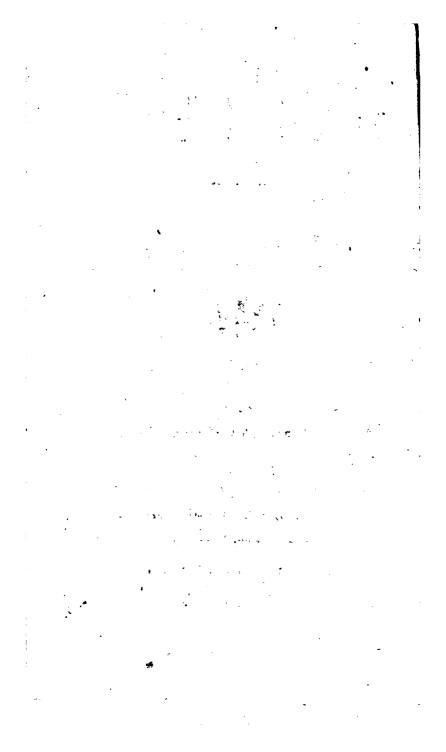

# Borbericht.

Die Gebichte dieses begeisterten Sangers, ber unvergestich unter Deutschlands edelsten Innglingen genannt werden muß, ergreisen ist um so inniger, da herrlich erfüllt ift, was sein deutschres liebevolles Gemuth in lebendigster Wirklichkeit voraussah und verkündete. Gine so seltene Berbindung der Zartheit mit Kraft, als Körner's Lieder hauchen, kann nur die Liede in einer schonen Seele hervordringen. Sein Bertrauen zu Gott, sein fester Glaube an den Sieg des Rechtes, der Frenheit, der

Brudereintracht, bes Muthes, ber Lobess Berachtung, hat ben Liebenben nicht ges taufcht.

Bie fubit man ift bie feurigen Beilen : "Mit Gott! ... Um frepen Rheinftrom auf!" S. 31; und 36 bie belle Schilberung ber gole benen Bufunft: "Alles Große fommt uns wies ber, Alles Schone fehrt gurud!" Und bann ben nur ju mabren Rachfag: "Aber noch gilt es ein grafliches Wagen . . . " Wer bentt nicht an ben Dichter fetbft G. 49: "Gold Gut will schwer errungen fenn; Und will ein Engel himmelwarte, Bricht erft im Tob' ein Menfchenherg! " - Denn auch bas follte ers fullt werben, was der bobe Jungling mehrmal über feinen Ball im Rampfe vorausfagt, mit maunlichem : Gelbfigefubl . obgleich mit gartlie dem hinblid auf feine Lieben. Er follte "in bem Siegesheimzug fehlen " (Bueignung, gegen bas Enbe.) Doch nie wird fein ift glude und fiegbetrangtes Bolt (G. 27) "die treuen Tobten vergeffen. "

Schon barum wirb es ben Lefern nicht umwilfommen fenn, bag einige gefühlvolle Ge-

bichte auf ben belbenmuthigen Ganger bingut gefügt morben finb. Bur Grlauterung bet Schluffverso in Liebae's brittem Sonett (G. 63) ift bier noch ju bemerten, baf Se. Durchlauche, ber Erbpring von Decklenbeurge Schwerin aus ebler Theilnehmung bene Bater bes Dichters eine fichere und ehrenvolle Stelle auf bem Rirchhof ju Lubwigsluft in ber Rabe Rurftlicher Graber fur die Leiche bes Bollenbeten anbot, 216 jeboch ber Bater munichte, baff fie an bem Ort verbleibe, mo bie Waffenbruber bes eblen Tobten fie bestate tet haben, nabe bey einer Giche, und wo er feinem gelebten einzigen Sohne ein Monument ju errichten gebente; willigte ber regierenbe Bergog auf bas großmutbigfte ein: Er ichentte bagu nicht nur auf emige Beiten ben Gleck ber Grabftatte nebft ber Giche, einen Raum über 48 Quadratruthen groß, welcher ift bepflangt wird, fondern auch bie Steine und ben Ralt gur Ginfaffung beffelben. Der erhebende Mus: brud mar: weil Rorner als ein Retter bes Landes gefallen fen. - Das geschmadvolle Denkmal ift aus gegoffenem Gifen verfers

tigt.\*): oben fieht Leper und Schwert, gerade wie auf dem Litel Bierath, Diefer, Gedichte; und fo fehlt alfo ber Urne bes theuren treuen Lodten nicht ber verhiente Schmuck bes wohlerrungenen Eichentranzes (S. 27, lette Zeife.)

<sup>\*)</sup> Auf ber Berliner Gifengieheren, ma, als es polleng bet mar, die zuftromenbe Menge es mit liebevollen Theilnahme fah, und von wo es ber Bater im herbit des Jahres 1814 abgehelt hat, zur Aufftele lung in Medlenburg an bem beftimmten Ort.

# Zueignung.

Euch allen, die Ihr noch mit Freundestreus Un den verwegnen Bitherspieler bentt, Und beren Bild, so oft ich es erneue, Mir ftillen Frieden in die Seele senft: Euch gilt dies Lieb! — D daß es Euch ers freue! —

3mar hat Guch oft mein wilbes herz getrantt, hat fturmisch manche Stunde Guch verbittert, Doch Gure Treu' und Liebe nicht erschüttert.

So bleibt mir bolb! — Des Baterlandes . Fahnen,

Doch flattern fle am beutschen Frenheitsport. Es ruft die heil'ge Sprache unfrer Uhnen: "Ihr Sanger, por! und schuft bas beutsche Wort!"

Das fuhne Ders laft fich nicht langer mahnen, Der Sturm ber Schlachten tragt es braufenb fort;

Die Leper ichweigt, die blanken Schwerter flingen,

Deraus, mein Schwert! magft auch bein Liebe chen fingen.

Laut tobt ber Rampf! - Lebt wohl, 3hr treuen Seelen;

Euch bringt bies Blatt bes Freundes Gruß gurud.

Es mag Euch oft, recht oft, von ihm er-

Es trage fanft fein Bilb por Euren Blid. — Und follt' ich einst im Siegesheimzug fehlen 2 Weint nicht um mich, beneidet mir mein Glud! Denn was, berauscht, die Leper vorgesungen, Das hat des Schwertes frepe That errungen.

# Inhalt.

# I.

# Leper und Schwert.

# (Die Jahrgablen bezeichnen bie Beit ber Berfertigung ber Gebichte.)

| Of .                     |         |        |       |                |       |                      | ,   | Seite |
|--------------------------|---------|--------|-------|----------------|-------|----------------------|-----|-------|
| Anbreas Ho<br>Die Eichen | fer's Z | ob.    | 1809. | •              | •     | •                    | •   | 5     |
| Die Gichen.              | 1811.   | ٠      | . •   | ٠              | ٠     |                      |     | 4     |
| Wor Rauch's              | Bufte t | er K   | dniai | n La           | ife.  | 1812.                |     | 5.    |
| Auf bem Schl             |         |        |       |                |       |                      |     | 6     |
| Soch lebe bas            |         |        |       |                |       |                      | •   | 10.   |
| Dem Gieger               |         |        |       |                |       | •                    | •   | 13    |
| Bei ber Dufit            |         |        |       |                | hinan | h. 18                | 12. | 14    |
| Mein Baterla             |         |        |       | . 0            | V     | VU                   |     | 16    |
| <b>Mostau.</b> 181       | _       | 13,    | . •   | *              | •     | •                    | •   | 17    |
|                          |         | • •    | *     | 4<br>435.46.26 |       | +<br>:a2 <b>%</b> a= |     | -7 、  |
| Lieb zur Ginf            |         |        | Accen | Briche         | ın A. | terept               | ba. | - 0   |
| 28. M                    |         | •      | •     | •              | •     | •                    | •   | 18    |
| <b>Troft.</b> 1813.      | •       | •      | • 1   | •              | •     | •                    | •   | 19    |
| Durch! 1813              |         | •      | ٠     | •              |       | •                    | ٠   | 23    |
| Abschied von !           | Bien.   | 1813   |       |                | •     | •                    | ٠   | 24    |
| Aufruf. 1813             |         |        |       |                |       | •                    |     | 25    |
| Der Preußifch            |         | k = 20 | ler.  | 1813           | 3     |                      |     | 27    |
| an bie Ronig             |         |        | 813.  | _              |       |                      |     | 28    |
| Zágerlieb, 1             |         | •      | •     | . •            | •     | •                    | •   | 29    |

|                       |                 |                          |         |         |            |     | Seite |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------|---------|------------|-----|-------|
| Bleb ber ichmargen 3  | åger            | , 1                      | 813,    | •       | +          | +   | 31    |
| Am Dedwigsbrunnen     | bei             | Zau                      | ¢r, 1   | 813.    | . <b>+</b> | . • | 32    |
| Lester Troft. 1813.   |                 |                          |         | _       |            |     | 22    |
| Bunbeslieb vor ber    | 3 <b>d</b> ) (d | ığt.                     | 12,     | Mai     | 1813,      |     | 36    |
| Bebet mahrenb ber C   | 5 <b>á</b> jla  | ďχt,                     | 1813    |         |            |     | 37    |
| Mißmuth, 1813,        | •               | •                        |         |         | •          | `   | 39    |
| In ben Ronig, als i   | man             | ihn                      | tobt    | aate.   | 181        | 3.  | 40    |
| Reiterlieb, 1813.     |                 |                          |         | •       |            |     | 41    |
| Aroft, nach Abschluß  | bes             | 2Baf                     | Fenftil | Istanb  | s 18       | 13. | 43    |
| Abichieb vom Leben, & | Rach            | ts vi                    | om 17   | . — 1   | 8. It      | anı |       |
| 1813,                 |                 |                          |         |         |            | *   |       |
| Lugow's milbe Jagb.   | 18              | 13,                      |         | 4       | •          | ì   | 45    |
| Gebet. 1813           |                 |                          |         |         |            |     | 47    |
| Defterreichs Doppelad | ler.            | *                        | •       | •       | +          |     | 48    |
| Unfere Buverficht.    | *               | •                        | •       | •       | •          |     | 49    |
|                       | *               | +                        | •       | ŧ       | •          |     | 50    |
| •                     |                 |                          |         | •       | ٠.         |     |       |
| N a                   | c I             | ) t :                    | r a g   | 1       |            |     |       |
| que bee D             |                 |                          |         |         | a ffe.     | ,   |       |
| Manner und Buben.     |                 | •                        | •       |         | ,          |     | 6.9   |
| Trinklied vor ber Sch | YAK             | ,                        | . • .   | •       | ٠          | •   | 53    |
| Schwertlieb, 26. Mug  | ····            | ι <sub>τ</sub><br>. Ω. 2 | . •     | *       | ٠          |     | 56    |
| Sidianament Tot Sitt  | HIF             | 1613                     | *       | •       | ٠          | . 4 | 57    |
| ·                     | l 11            |                          | b e     |         |            |     |       |
| pon au                |                 |                          |         | * * * * |            |     |       |
|                       |                 |                          | ٠.      | féfu    | • .        |     | •     |
| Bon Tiebge, vier So   | nette           | •                        | •       | ٠       |            |     | 61    |
| — Bolfart             |                 | ٠                        | ٠.      | • .     |            | •   | 64    |
| - Theremin.           | •               | •                        | •       |         | •          | •   | 65    |
| - Caroline Didler.    |                 |                          |         |         |            | •   | 66    |

# II.

# Bermifchte Gebichte und Erzählungen.

| •                        |                     |          |       |       |     | (        | Seite |
|--------------------------|---------------------|----------|-------|-------|-----|----------|-------|
| Bergmanneleben.          | ٠                   | •        | ٠     | +     |     | •        | 71    |
| Der Traum                | •                   | ٠        | • '   | •     | •   | <b>.</b> | 73    |
| Das Bunberblumcher       | t. ·                | • *      | •     | •     | •   | •        | 78    |
| Der Schredenftein un     | ib be               | r Gi     | ftron | n.¹   | •   | •        | 81    |
| Die Liebe                | •                   | •        | ·, ·· |       |     | ٠        | 85    |
| In meine Bither,         | +                   | +        |       |       |     | ٠        | 88    |
| Im Grabe Schneiber       | ġ,                  | • .      |       | ٠     |     |          | 88    |
| Berglieb                 |                     | • '      | ٠     | •     |     |          | 90    |
| Bechsel                  | •                   | . /      |       |       |     | ٠        | 92    |
| Rlotars Abichieb.        |                     | •        |       |       | •   |          | 93    |
| Poefie und Liebe.        |                     |          |       |       |     |          | 94    |
| Amphiarade.              |                     |          |       | •     |     |          | 95    |
| Das war ich              | •                   |          |       |       |     |          | 97    |
| Das warft bu.            |                     |          |       |       |     | ٠        | 99    |
| Cehnsucht ber Liebe.     |                     |          |       |       | •   | •        | 100   |
| Grinnerungen aus &       | <b>dlefi</b>        | en.      |       |       | •   | ٠        | 102   |
| Seiftliche Sonette.      | 4                   | <b>A</b> |       | 1     |     |          | 107   |
| Dit ben Rnospen.         |                     |          |       | •     |     |          | 111   |
| Friebriche Tobtenlanb    | fchal               | t.       |       |       | •   |          | 112   |
| 3men Sonette nach !      |                     |          | ØŁ:   | nábťb | ėn. |          | 113   |
| Die menichliche Stim     |                     |          |       | •     | •   |          | 115   |
| Bur Racht.               | •                   | ٠.       |       |       |     |          | 116   |
| An Guftav Beblig.        | •                   | ٠,       | •     | _     |     |          | 117   |
| Un ben Belbenfanger      | bes                 | Morb.    | èns.  |       | •   |          | 117   |
| Treuer Tob.              |                     |          | 14    | 1     |     | ٠.       | rig   |
| Biegenlied,              |                     |          | •     | ٠.    | Ĭ   |          | 120   |
| Ben einem Springbr       | *.<br>*1111111/     | n.       | Ĭ     | •     | , , |          | 122   |
| Treurdschen              |                     |          | •     |       | •   | •        | 123   |
| <b>B</b> orte der Liebe. | •                   | •        | . •   | .•    | . • |          | 125   |
| Die dren Sterne,         | •                   |          | •     | •     | • • | •        | 127   |
|                          | brin                | Aer.     | •,    | •     | •   |          | 118   |
| massari att thous e      | 7 <b>5</b> 7 + 1 14 | M-7-4-4  | •     |       | •   |          |       |

# XIV

|                |             |              |            |         |            |             |     | Beite |   |
|----------------|-------------|--------------|------------|---------|------------|-------------|-----|-------|---|
| Graf Boner t   | on D        | dans:        | felb.      | ٠       | •          | ٠           | •   | 131   |   |
| Un Wilhelm.    | ٠           | •            | • •        | •       | ٠.         | •           | •   | 133   |   |
| Aus ber Fern   | e.          | •            | •          | •       | •          | •           | ٠   | 134   |   |
| Mls Sie eine ! | Rorná       | hre li       | n-per      | : Panb  | zum        | <b>B</b> li | hen |       |   |
| brachte.       |             | •            | ٠          | •       | ٠          | •           | ٠   | 135   |   |
| Das geftorte   | Glúđ,       | •            | ٠          | +       | •          | •           | ٠   | 135   |   |
| Erintlieb.     | •           | •            | • '        | •       | •          | •           | ٠   | 137   |   |
| Beinlieb.      | •           | •            | •          | •       | •          | ٠           | •   | 139   | , |
| Ballhaide.     | •           | •            | ٠          | • ,     | •          | •           | •   | 142   |   |
| Des Sangers    | Lieb        | gu be        | n S        | ternen  | •          |             | ٠.  | 151   |   |
| Der Kynaft.    | •           | •            | • `        | •       | ٠          | •           | •   | 153   |   |
| Die heilige &  | ecilia.     |              | •          | •       | •          | •           | •   | 166   |   |
| Die heilige D  | orothe      | a.           | ٠          | •       | •          | • '         |     | ı68   |   |
| St. Mebarbue   | 3.          | •            | •          | •       | •          |             | ٠   | 169   |   |
| Die vier Schn  | oesterr     | i. '         | <b>•</b> . | •       | •          |             |     | 173   |   |
| Bunbeslieb.    | •           | •            | ٠          | +       |            |             | ٠   | 174   |   |
| Der Teufel in  | Sala        | mant         | a.         | •       | •          | •           | ٠   | 175   |   |
| Der Makaria.   | •           |              | •          | •       | ٠          | •           | ٠   | 178   |   |
| Im Frühling    | 1810.       |              | •          | •       | <b>,</b> . | ٠           | ٠   | 179   |   |
| Erinnerungen   | an <b>K</b> | arlebo       | ab 18      | 311.    | • 1        | ٠           | ٠   | 180   |   |
| Bangers Wan    | derlie      | b.           | •          | •       | •          | ٠           | ٠   | 223   |   |
| Behnfucht nach |             |              | n.         | •       | •          | ٠           |     | 225   |   |
| Bor Raphaels   | Mab         | onna.        |            | •       |            | ٠           | •   | 226   |   |
| In ben Frühli  | ng.         | •            | •          | •       | ٠.         | ٠           | +   | 227   |   |
| Schifferlieb.  | •           | •            | ٠          | •       | •          | ٠           | ٠   | 228   | , |
| Morgenlied, fü | r Sắ        | iffer.       |            | •       | ٠          |             |     | 229   |   |
| Kuf bem Greif  | enftei      | n.           | ٠          | •       | •          | `•          |     | 231   |   |
| Bor bem Bilb   | e zwe       | yer <b>e</b> | фю́е       | ftern , | von        | QQ.         | iđ. | 232   |   |
| Biolenblau.    | •           | • 1          | •          | •       | •          | •           | ٠   | 233   |   |
| In ben verewi  | gten .      | Künft        | ler.       | •       | •          | •           | •   | 234   |   |
| Phantafie.     | •           | •            |            | • .     | 4          | •           | ٠   | 235   |   |
| 3m St. Steph   | an.         | •            |            | •       | •          | ٠           |     | 237   |   |
| 3m Prater.     | •           | •            | •          | •       | •          | ٠           | ٠   | 238   |   |
| Die Mugen bei  | e Geli      | ebten.       | •          | •       | •          | •           | •   | 239   |   |
| Bor bem Bilbe  |             |              |            |         | •          | ٠.          | ·   | 241   |   |
| Morgenfreube.  | •           | •            | •          | •       | •          | •           | •   | 243   |   |
| Bitte.         | •           | •            | •          |         | •          |             | ٠   | Bille |   |

|                |             |              |         |              |            |                |     | Geite |
|----------------|-------------|--------------|---------|--------------|------------|----------------|-----|-------|
| Döblingen.     | •           | .•           |         | *            | •          | •              |     | 246   |
| Muth           | •           | •            | •       | •            | •          |                | ٠   | 247   |
| Der Drenflan   | ig bes      | Lebe         | ns.     | •            |            | • ' ·          | ,   | 248   |
| Bor bem Gro    | <b>hmah</b> | in 9         | Penzi   | ngen.        | •          | •              | •   | 251   |
| Der Tobtenkr   | anz.        | •            | •       | . •          | •          |                | ٠   | 252   |
| Bolbemar,      | •           | •            | •       | •            | • .        | •              | •   | 257   |
| Die Parfe.     | •           | •            | •       | •            | •          | •              | ٠   | 273   |
|                |             |              |         |              |            |                |     |       |
|                |             |              |         | •            |            |                |     |       |
|                |             |              | ***     | ,            |            |                |     |       |
| • .            |             |              | III     | .•           |            |                |     |       |
| Bermis         | chte (      | <b>B</b> ebi | dite    | unb          | Erz        | åhluı          | nge | n.    |
|                | •           |              |         | Lef          | •          | •              |     |       |
| ,              | •           | ••           | . ,     | •            | ••         | . •            | ٠   | Seite |
| Brutus Absch   | ioh         |              |         |              |            | •              | •   | 281   |
| Der Morgen     |             | Yauha        | na.     | . •          | •          | •              | ٠   | 283   |
| Prolog zu eine |             |              |         | e<br>Refiant | s`<br>Nuna | 504 65         | án- |       |
| rabins         |             |              |         |              |            |                |     | 285   |
| Der Rampf be   |             |              |         | -            | atna       | open.          | •   | 287   |
| In Gothe, al   |             |              |         |              |            |                |     | 303   |
| An Phobos.     | • • • •     | •            | ,       | 5000         |            |                |     | 305   |
| Im Grabe Rt    | afts.       |              | •       |              |            |                | ٠   | 306   |
| Der Morgenft   |             | •            | •       | . •          | •          |                |     | 307   |
| An Abelaiben   |             | oban         | nis = : | Zage.        |            | •              |     | 309   |
| Die Parmonie   | ber !       | Liebe.       | •       | •            |            | •              | ٠   | 310   |
| Schon und er   | haben.      |              | •       |              |            | •              | *   | 311   |
| Liebestanbelen |             | •            | •       | •            |            | •              | *   | 312   |
| Sangers Mor    | genlie      | <b>b.</b>    | • .     | • .          | •          | •              | ٠   | 313   |
| Liebesrausch.  | •           | •            | •       | • •          | •          | , <b>*</b> , , | •   | 315   |
| An ihrem Wie   |             |              | •       | . •          | •          | •              | ٠   | 316   |
| An Brodmanı    | is Fre      | unbe.        |         | . •          | •          | •              | •   | 317   |
| Benm Alexand   |             |              | •       | •            | ٠          | •              | •   | 318   |
| Der geplagte   | Bráu        | tigan        | a.      | *            |            | +              | ٠   | 322   |

# XVI

| •              |         |                  |        |        |        |              |      | Seite |
|----------------|---------|------------------|--------|--------|--------|--------------|------|-------|
| Dibo           | ٠       | ٠                |        | •      | ٠      |              | ٠    | 325   |
| Grinnerung.    | ٠       | •                |        | ٠      |        |              |      | 327   |
| Sehnfucht.     |         |                  |        |        |        | ٠            | ٠    | 329   |
| Dreeben.       | ٠       | ٠                |        | •      |        | ٠            |      | 33o   |
| Bum Abichieb.  | ٠       | ٠                | ٠      |        | ٠      | ٠            | ٠    | 336   |
| Couard und Bi  | eroni   | ta, ol           | ber bi | ie Rei | fe ine | Rief         | ens  |       |
| gebirge.       |         |                  |        |        |        |              |      | 337   |
| Die Berlobung  | . 1     | 811.             |        | ٠      |        | ٠            |      | 363   |
| Charaden, Rå   |         |                  |        |        |        |              |      | 372   |
| Unterlegte Zer |         |                  |        |        |        |              |      | 384   |
| In Schonberg   |         |                  |        |        |        | brer         | Ber: |       |
| binbung,       | . 18    | 07.              | ٠.     |        | •      | ,            |      | 39i   |
| Min &. v. 98.  |         |                  |        | •      | •      |              | •    | 594   |
| An Corona, al  | ls, fie | gefu             | ngen   | batte  |        |              |      | 398   |
| Am 16. Roven   | tber,   | mit !            | Behle  | nschlä | gete   | Mabi         | in.  | 399   |
| Dit ben Rnos   |         |                  |        | •      |        |              |      | 399   |
| Bum 3. Rebrud  | ır.     |                  |        |        |        |              |      | 400   |
| Un D           |         | +                |        | •      |        |              | ٠    | 401   |
| An Isiborus.   | Am      | 5. X             | pril : | 1813.  |        |              | , .  | 402   |
| Un bas Bolt t  | er C    | Bachfe           | n.     | 4.     |        | •            |      | 403   |
| Theodor Karne  |         |                  |        |        | ` +    | ٠            | ٠    | 407   |
|                | ٠ ﴿     | n a              | t b    | tto    | t ġ    |              |      |       |
| gu ben Ge      |         |                  |        |        |        | r <b>K</b> d | rn   | t.    |
| An Theobor R   | brne    | r. po            | nt bé  | Ia 9   | Rotte  | Koud         | uė.  | 415   |
| Auf Theodor 3  |         |                  |        |        |        |              |      |       |
| Rachruf an Ri  | rner    |                  |        |        |        |              |      | 419   |
| Dem Unbenten   |         |                  |        |        |        |              |      |       |
| bon Bei        |         |                  |        |        |        |              |      |       |
| Rachtuf an E   |         |                  |        |        |        |              |      |       |
| An Theodor S   |         |                  |        |        |        |              |      |       |
| Am Grabe Th    | tobo    | r . <b>6</b> 261 | nerd   | bon    | %r.    | Mr.          | 'nn  | 423   |
| Die Rorners    |         |                  |        |        |        |              |      | Hab   |

I.

# Leper und Schwert.

Rarners Gebichte.

~

K . W.TV.

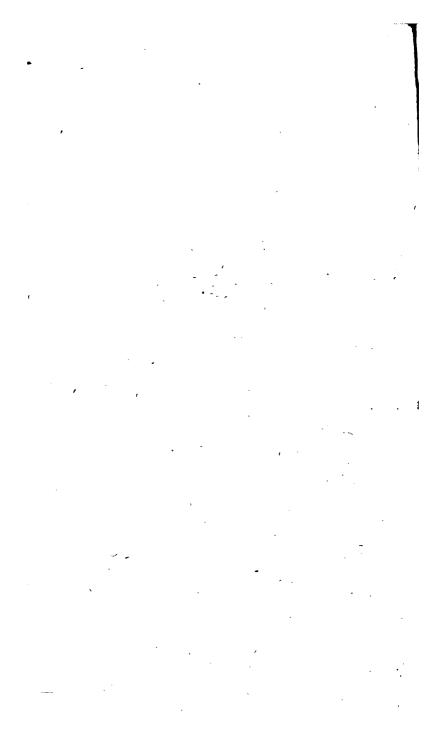

# Unbreas Sofer's Tob.

Treu hingst bu beinem alten Fürsten an, Treu wolltest bu bein altes Gut erfechten; Der Freyheit ihren ew gen Bund ju flechten, Betratft bu kuhn bie große Helbenbahn.

Und treu fam auch bein Bolt zu bir heran, Db fie ber Bater Glud ertampfen mochten. Ach! wer vermag's, mit Gottes Spruch gu rechten ?

Der schöne Glaube — war ein schöner Wahn. Es fangen bich die Sklaven bes Tyrannen; Doch wie zum Siege blickst du himmelwarts, Der Frenheit Weg geht durch bes Todes Schmerz!

Und ruhig fiehft du ihre Buchfen fpannen: Sie schlagen an, die Rugel trifft in's herz, Und beine frepe Seele fliegt von dannen!

# Die Eichen,

Ubend wird's, bes Tages Stimmen schweigen, Röther strahlt ber Sonne lettes Gluhn; Und hier sig' ich unter euren Zweigen, und das Herz ist mir so voll, so kuhn! Alter Zeiten alte treue Zeugen, Schmuckt euch doch des Lebens frisches Grun, Und ber Vorwelt kräftige Gestalten Sind uns noch in eurer Pracht enthalten.

Biel bes Eblen hat die Zeit zertrummert,
Biel des Schonen starb den frühen Tod;
Durch die reichen Blatterkranze schimmert
Seinen Abschied dort das Abendroth.
Doch um das Verhängniß unbekummert,
hat vergebens euch die Zeit bedroht,
Und es ruft mir aus der Zweige Wehen:
Alles Große muß im Tod bestehen!

Und ihr habt bestanden! — Unter allen Grunt ihr frisch und fuhn mit startem Muth. Wohl kein Pilger wird vorüber wallen, Der in eurem Schatten nicht geruht.
Und wenn herbstlich eure Blatter fallen; Tobt auch sind sie euch ein köstlich Gut: Denn, verwesend, werden eure Kinder Eurer nachsten Trublingspracht Begründer.

Schönes Bild von alter beutscher Treue,
Wie sie best re Zeiten angeschaut;
Wo in freudig kuhner Todesweihe
Burger ihre Staaten festgebaut.

Ach was hilft's, daß ich den Schmerz erneue?
Sind doch alle diesem Schmerz vertraut!
Deutsches Bolk, du herrlichstes vor allen,
Deine Eichen stehn, du bist gefallen!

# Bor Rauch's Bufte ber Konigin Luife.

Du schläfft so fanft! — Die stillen Buge hauchen Roch beines Lebens schone Traume wieder; Der Schlummer nur fenft seine Flügel nieder, Und heil'ger Friede schließt die klaren Augen. So schlummre fort, bis Deines Bolkes Bruder, Wenn Flammenzeichen von den Bergen rauchen, Mit Gott verfohnt die rost'gen Schwerter brau-

Das Leben opfernd fur die hochsten Guter. Tief führt der herr durch Nacht und durch Berberben ;

So follen wir im Kampf bas heil erwerben, Daß unfre Enkel freve Manner fterben. Kommt bann ber Tag ber Frevheit und ber Rache: Dann ruft Dein Bolk; bann, Deutsche Frau, erwache, Ein guter Engel für bie gute Sache,

### 6

Auf bem Schlachtfelbe von Aspern.

Schlachtfelb! wo ber Tobesengel würgte, Wo der Deutsche seine Kraft verbürgte, Deil'ger Boden! dich grüßt mein Gesang! Frankreichs stolze Abler sahst du zittern, Sahst des Wüthrichs Eisenkraft zersplittern, Die sich frech die halbe Welt bezwang. Teuch! ihr Manen der gefallnen Helden, Deren Blid im Siegesbonner brach, Ruf' ich, in den Frühling eurer Welten, Meines herzens ganzen Jubel nach.

Daß ich bamals nicht ben ench gestanden! — Daß, wo Brüber Sieg und Frenheit fanden, Ich, troß Kraft und Jugend, doch gefehlt! Stückliche, die ihr den Tag ersochten! Ew'ge Lorbeern habt ihr euch gestochten, Zum Triumph des Baterlands erwählt. — Schwarz und traurig wie auf Grabestrümmern Wälzt auf Deutschland sich des Schicksals Wacht; Doch begeisternd wie mit Sternesschimmern Bricht der eine Tag durch unste Racht.

Sonnenhauch in buffern Rebeljahren! Deine Strahlen laß uns treu bewahren, Als Bermächtniß einer stolzen Zeit. Ueberall im großen Baterlande, Bon der Ostsee bis zum Donaustrande, Macht bein Name alle Herzen weit. Aspern klingts, und Karl klingts siegestrunken, Wo nur Deutsch die Lippe lallen kann. Nein! Germanien ist nicht gesunken, Hat noch einen Lag und einen Mann.

Und so lange, beutsche Strome fausen, Und so lange beutsche Lieber brausen, Gelten diese Ramen ihren Klang. Was die Tage auch zerschmettert haben, Karl und Aspern ist ins Herz gegraben, Karl und Aspern bonnert im Gesang. Mag der Staub gefallner helben mobern, Die dem großen Tode sich geweiht; Ihres Ruhmes Flammenzüge sodern In dem Tempel der Unsterblichkeit.

Aber nicht, wie sie die Rachwelt richte, Richt die ew'ge Stimme der Geschichte Reist der Mitwelt große Schuld entzwey. Ihre Todesweihe lebt im Liebe; Doch umsonst such' ich die Pyramide, Die der Denkstein ihrer Größe sey. Auf dem Wahlplat heiligten die Ahnen Ihrer Eichen stolze Riesenpracht, Und die Irmensaule der Germanen Sprach von der geschlagnen Römerschlacht.

In dem blut'gen Thal der Thermopplen, Bo der Griechen freve Schaaren fielen, Grub in Marmor ihrer Bruber Dant:,,Banbrer! fag's den kinderlofen Eitern,,,Dag furs Baterland auf diefen Feldern

6

# Auf bem Schlachtfelbe von Aspern.

Schlachtfelb! wo ber Tobesengel würgte, Wo ber Deutsche seine Kraft verbürgte, Deil'ger Boben! dich grußt mein Gesang! Frankreichs stolze Abler sahst du zittern, Sahst des Wüthrichs Eisenkraft zersplittern, Die sich frech die halbe Welt bezwang. The Euch! ihr Manen der gefallnen helben, Deren Blid im Siegesbonner brach, Ruf' ich, in den Frühling eurer Welten, Meines herzens ganzen Jubel nach.

Daß ich damals nicht ben ench gestanden! — Daß, wo Brüber Sieg und Frenheit fanden, Ich, troß Kraft und Jugend, dach gefehlt! Glüdliche, die ihr den Tag ersochten! Ew'ge Lorbeern habt ihr euch gestochten, Zum Triumph des Baterlands erwählt. — Schwarz und traurig wie auf Grabestrümmern Wälzt auf Deutschland sich des Schickfals Wacht; Doch begeisternd wie mit Sternesschimmern Bricht der eine Tag durch unste Nacht.

Sonnenhauch in buffern Rebeljahren! Deine Strahlen laß uns treu bewahren, Als Bermachtniß einer stolzen Zeit. Ueberall im großen Baterlande, Bon ber Offee bis zum Donaustrande, Macht bein Name alle Herzen weit. Aspern klingts, und Karl klingts, siegestrunken, Wo nur Deutsch bie Lippe lallen kann. Nein! Germanien ist nicht gesunken, Hat noch einen Tag und einen Mann.

Und so lange, beutsche Strome sausen, Und so lange beutsche Lieber brausen, Gelten diese Namen ihren Klang. Bas die Tage auch zerschmettert haben, Karl und Aspern ist ins herz gegraben, Karl und Aspern bonnert im Gesang. Mag der Staub gefallner helden modern, Die dem großen Tode sich geweiht; Ihres Ruhmes Flammenzüge ladern In dem Tempel der Unsterblichkeit.

Aber nicht, wie sie die Rachwelt richte, Richt die ew'ge Stimme der Geschichte Reift der Mitwelt große Schuld entzwen. Ihre Todesweihe lebt im Liebe; Doch umsonst such' ich die Ppramide, Die der Denkstein ihrer Größe sep. Auf dem Wahlplat heiligten die Ahnen Ihrer Eichen stolze Riesenpracht, Und die Irmensaule der Germanen Sprach von der geschlagnen Kömerschlache

In dem blut'gen Thal ber Themnopplen, Wo der Griechen frepe Schaaren fielen, Grub in Marmor ihrer Bruber Dant: "Banbrer! fag's ben kinberlofen Citern, "Das furs Baterland auf biefen Felbern

"Sparta's fune helbenjugend fant!"
Und Jahrtausende find Staub geworben, Jenes Marmore heil'ge Saule brach;
Doch in triumphirenden Accorden Riefen's die Jahrhunderte sich nach.

Und erzählten, tros dem Sturmgetofe
Ihrer Zeit, von der Heroen = Größe
Der Gefall'nen und von Sparta's Dank. —
Groß war Griechenland durch seine Heiden,
Aber größer noch durch sein Vergelten,
Wenn der Bürger für die Frenheit fank.
Jenseit lohnt ein Gott mit ew'gen Steahlen,
Doch das Leben will auch seinen Glanz.
Pur mit Ird'schem kann die Erde zahlen,
Und der Delzweig windet sich zum Kranz.

Drum foll es bie Rachwelt laut erfahren, Bie auch beutsche Burger bankbar waren, Bie wir der Gefall'nen That erkannt. Daß ihr Tod ums Lebende ermuthet, Daß sie fur Unwurd'ge nicht geblutet: Das beweise, beutsches Baterland!—Deine Sanger laß in Liebern sturmen, Und zum Steine füge kuhn ben Stein, Und die Pyramide laß sich thurmen, Der gefallnen Bruder werth zu feyn.

Rur gland' nie, bu schmudtest ihre Krone, Wenn bu beine golbnen Pantheone Ueber ihre Grabeshugel wolbst! Stolzes Bolt! bentst bu mit Marmorhaufen Deines Dantes Schulbbrief abzukaufen?

# Leper und Ochwert.

Deine Auppeln ehren nur bich felbst. Rur bas Ew'ge kann bas Ew'ge schmuden, Erbenglanz wedt zur Bergeffenheit. Was die Zeiten brechen und erbruden, Ist gemein für die Unsterblichkeit.

Aber, Deutschland, um dich selbst zu ehren, Richt ben eignen Tempel zu zerstören, Den die angeerbte Kraft gebaut; Beig' dich werth der großen Todesweihe, Dich, Germania, in alter Treue, Mannerstolze, kuhne Heldenbraut! Friedlich Bolk, brich aus den kalten Schranken, Warm und fren, wie dich die Vorwelt kennt. Auf den Feldern, wo die Abler sanken, Thurme beines Ruhmes Monument.

Sieh umher bey fremben Nationen, Wie fie bort ein muthig Werk belohnen, Wie der Marmor in den Tempeln glangt.
Ieder Sieg aus dunkler Wiffenssphäre Drängt sich in das Pantheon der Ehre, Und der kunne Kunstler steht bekrängt.
Aber gibt es einen Preis im Leben, Wohinan nicht dieser Kampf gereicht?
Sut und Blut für Bolk und Frenheit geben: Nenn' die That, die sich der That vergleicht!

Drum mein Bolt, magst bu ben Aufruf horen: Deftreich! deine Tobten follst bu ehren! Wer jum beutschen Stamme sich bekennt, Reiche stolz und freudig seine Gabe! Und so baue sich auf ihrem Grabe Ihrer helbengröße Monument; Daß es die Jahrhunderte sich sagen, Wenn die Mitwelt in den Strudel sant: Diese Schlacht hat deutsches Bolk geschlagen, Dieser Stein ist deutschen Bolkes Dank.

# Boch lebe bas Baus Defterreicht

Mus ber Geschichte ber Schlacht von Aspern.

Ce schweigt bie Nacht , bie Erbe traumt , Und bleich ber Monthbie Bolfen faumt. -

Was bift bu, Welt, fo still, so leer!
Was laur'st bu wie ein falsches Meer?—
Es saus't so obe burch bein Reich,
Und Schauber fast die Seele gleich,
Als wolltest bu mit leisem Beben
Des Morgens blut'gen Schlever heben.—
Noch schlummerts tief in Lagers Raum,
Die Sterne steigen auf und nieber;
Die Tobtenstille regt sich kaum!—
D las ber Welt ben schonen Traum;
Der nahe Tag verscheucht ihn wieber!—

In Offen graut's, es fintt bie Race. Sottlob! der Morgen ift erwacht! -

Sottlob, ber neue Tag bricht an ! — Seht euch noch 'mal die Sonne an. Wohl viele, die jest ruftig stehn, Seh'n sie nie wieder untergehn. In manchem herzen pocht das Blut, Nach raschen Streites Uebermuth; Und eh' die nachsten Stunden tagen, hat manches herz schon ausgeschlagen.

Die Sonne tommt, ber Rebel reift, Ein ftumm Gebet ben Bater preif't.

Run lebt und regt sich alle Welt,
In blanken Waffen glanzt das Feld.
Der Jungling schreitet kuhn hinaus,
Er schaut hinauf ins Vaterhaus,
Und leise Uhnung füllt sein herz,
Und zieht ihn dammernd himmelwarts.
Da 'trägt der tiefbewegte Sinn
Die Träume zu der Liebsten hin:
Sie weinte, als er scheiden mußt';
Und Wehmuth haucht in seine Brust,
Und er gedenkt der schönen Zeiten!
Er fühlt's, es war ein ewig Scheiden!

Die Sonne fleigt, ber Larmfchuf fracht; Laut jubelnd zieht bas heer jur Schlacht. -

"Seht ihr ben Stephan herüberwinken, "Und bort die Frank'schen Abler blinken?

"Auf, Bruber! fturzt euch muthig brein, "Die Abler muffen unfer fenn. — "Lebt wohl, lebt wohl, ihr meine Lieben, "Weint nicht, ich wollt' euch nicht betrüben!"

Es wogt ber Kampf, es brult der Tob, Die Wunden Klaffen blutigroth!

"Mir nach! mir nach! bort ift ber Ruhm,
"Ihr kampft für euer Heiligthum!"
Und neben ihm und unter ihm
Bürgt rasch bes Tobes Ungestüm,
Und Mann und Roß zusammenbrach;
Er aber jauchzt: "mir nach! mir nach!"
Da pfeist eine Augel durch seine Brust,
Daß gleich das Auge brechen mußt';
Doch hat er mit der letzten Krast
Den letzten Athem zusammengerasst,
Und rust, und stürzt zu Boden gleich:
"Hoch lebe das Haus Desterreich!"

Der Abler finet, bie Fahne fliegt. Beit bir mein Bolt, bu haft gefiegt !

## Dem Gieger von Aspern.

Ben Ueberfendung ber benben vorhergebenben Gebichte.

Bas der verwegenen Sand gebot in die Saiten gu fclagen,

Bas mein jugendlich Herz tief in Entzückung getaucht,

Diefer Begeisterung Sturm, er fcblummert niegenb;

Rie der Bruft bas Gefühl , nur dem Gefühle bas Wort.

Manche fcweigen wohl auch, weil bie Beit bas Schweigen gebiete,

Weil ber brangende Tag fcheuche ben gludlichen Muth.

Aber bie Beit will ich febn, und ben Tag, ber gebieten kann, fraftig,

Ralt und besonnen zu fenn, wenn mich Entzudung burchglut,

Wenn mein Germanischer Stoly fich beugt bem Germanifchen Seiben,

Der auf bem Altar bes Siegs Funten und Flammen geweckt.

Darum rif es mich fort: ich griff in bie rauschenben Saiten,

Sang es laut, was fich fonft wortlos im Bergen vergrub,

Aber ber Belb verzeihe ber armen Runft feines Barben ,

Die mit frevelndem Muth sich an bas Bochfte gewagt.

Burnt boch ber Sturm, ber ben Donner ber brechenben Giche gewohnt ift, Drum bem Schilfe nicht, bas ihm entgegen gerauscht.

Bey ber Musit bes Pringen Louis Ferbinand.

Duftre Harmonieen hor' ich klingen;
Muthig schwellen sie an's volle herz,
In die Seele fuhl' ich sie mir dringen,
Weden mir den vaterland'schen Schmerz.
Und mit ihren fruh gepruften Schwingen 'Aampfen sie im Sturme himmelwarts;
Doch sie tragen nur ein dunkles Sehnen,
Nicht den Seist aus diesem Land der Ahranen.

Allgewaltig halt ihn noch bas Leben,
Taucht bie Flugel in ben stry'schen Flus.
Es ift nicht ber Kunfte freves Schweben,
Nicht verklarter Geister Weihekus.
Woch bem Erdgeist ist et Preis gegeben,
Mit bem Staube kampft ber Genius,
Beißt er auch im Rausche ber Gedanken
Oft sich blutend los aus seinen Schranken.

Dann ergreift ihn ein bacchantisch Buthen, Wilde Melodieenblige spruhn; Aus dem Tode ruft er Strahlenbluthen, Und zertritt sie kalt, sobald sie bluhn. Benn die letten Funken bleich vergluhten, hebt er sich noch einmal, stolz und kuhn, Und versinkt dann mit gewalt'gem Schauren In den alten Kampf mit dem Centauren.

Bilder Geift! jest hast bu überwunden!
Deine Racht verschmilzt in Morgenroth; Ausgekämpft sind beiner Prüfung Stunden,
Leer ber Kelch, den dir das Schickfal bot.
Aunst und Leben hat den Kranz gewunden,
Auf die Locken brückte ihn der Tod.
Deinen Grabstein kann die Zeit zermalmen,
Doch die Lorbeern werben dort zu Palmen.

Und bein Sehnen klagte nicht vergebens: Einmal ward's in beiner Seele Tag, Als bein Perz am kuhnsten Ziel bes Strebens Kalt und blutend auf der Wahlstatt lag. Sterbend löf'te sich der Sturm des Lebens, Sterbend löf'te sich der Harfe Schlag; Und des Himmels siegverklärte Sohne Tragen dich in's frepe Land der Tons.

### Mein Baterland.

Do ist bes Sangers Baterland? -Bo ebler Beifter Funten fpruhten, Bo Rrange fur bas Schone blubten, Do ftarfe Bergen freudig glubten. Rur alles Beilige entbrannt. Da mar mein Baterland!

Wie heißt bes Gangers Baterland ? -Jest über feiner Cohne Leichen , Sest weint es unter fremben Streichen; Sonft hieß es nur bas Land ber Gichen, Das frepe Land, bas beutsche Land. So bieg mein Baterland !

Bas weint bes Sangers Baterland? -Dag vor bes Buthriche Ungewittern Die Fürften feiner Bolfer gittern, Dag ihre beil'gen Borte fplittern , Und baß fein Ruf fein Boren fanb. Drum weint mein Baterland !

Bem ruft bes Sangers Baterland? -Es ruft nach ben verftummten Gottern ; Mit ber Bergweiflung Donnerwettern , Rach feiner Frenheit, feinen Rettern, Nach ber Bergeltung Racherhand.

Der ruft mein Baterland !

Was will des Sangers Vaterland? — Die Knechte will es niederschlagen, Den Bluthund aus den Grenzen jagen, Und frey die freyen Sohne tragen, Der frey sie betten unterm Sand. Das will mein Vaterland! —

Und hofft bes Sangers Baterland? — Es hofft auf die gerechte Sache, Hofft, daß fein treues Bolk erwache, Hofft auf bes großen Gottes Rache, Und hat den Racher nicht verkannt. Drauf hofft mein Baterland!

#### Mostan:

Bie wölben dort sich beiner Kirchen Bogen!
Wie schimmern der Pallaste goldne Bande!
Es schwarmt der Blick, wohin ich ihn versende,
Bon einer Pracht zur andern fortgestogen. —
Da wälzen sich auf einmal glub'nde Wogen:
Es schleubern beiner Burger eigne Sande
Auf's eigne Dach die sprüh'nden Facelbrande;
Ein Feuertreis hat prasselnd dich umzogen.
D las dich nur vom Aberwis verdammen. —
Ihr Kirchen, sturzt! Pallaste, brecht zusam-

men!

Rorners Gebichte.

Der Phonix Ruflands wirft sich in die Flammen.

Doch, hochverklart, aus feinem Feuerkranze Wird er erstehn im frischen Jugenbglanze; und Sankt Georg schwingt siegend feine Lanze.

Lied zur fenerlichen Einsegnung bes Preußiichen Frentorps, in ber Rirche zu
Rogau in Schleffen.

Rach ber Beife : 3d will von meiner Diffethat zc.

Wir treten hier im Gotteshaus Mit frommem Muth zusammen, Uns ruft die Psiicht zum Kampf hinaus, Und alle Herzen flammen.
Denn, was uns mahnt zu Sieg und Schlacht, Hat Gott ja selber angesacht.
Dem Herrn allein die Chre!

Der herr ist unfre Zuversicht, Wie schwer der Kampf auch werbe; Wir streiten ja für Recht und Pflicht, Und für die heil'ge Erde. Drum, retten wir das Baterland: So that's der herr durch unste Hand. Dem herrn allein die Ehre! Es bricht ber freche Uebermuth Der Tyrannen jufammen; Es foll der Frenheit heil'ge Gluth In allen Bergen flammen. Drum frifch in Rampfes Ungeftum! Gott ift mit uns, und wir mit ihm! Dem Beren allein bie Ehrel

Er weckt uns jest mit Siegesluft. Fur bie gerechte Gache; Er rief es felbft in unfre Bruft : Auf, deutsches Bole, erwache! Und führt uns, war's auch burch ben Tob, Bu feiner Frepheit Morgentoth. Dem herrnallein die Ehrel

#### Troft.

Runbgefang.

2Bie wir so treu bepfammen ftehn Mit unverfälschtem Blut! Der Fenerstunde heilig Bebn Schwellt meinen jungen Muth. Es treibt mich raich gum Liebe fort, Bum Barfenfturm binaus. Im Bergen febt ein fuhnes Bort, -Bas gilt's, ich fprech! es aus.

Die Zeit ift schlimm, die Welt ist arg,
Die Besten weggerafft;
Die Erbe wird ein großer Sarg
Der Frenheit und der Krast.
Doch, Muth! — Wenn auch die Tyrannes
Die deutsche Flur zertrat:
In vielen herzen, still und treu,
Reimt noch des Guten Saat.

Berschuchtert burch ben blut'gen Ruhm Und burch der Schlachten Glud, Flohn zu der Seele Heiligthum Die Kunfte scheu zurud. Sind auch die Thaler jeht vermais't Wo sonst ihr Tempel war:

Ihr emiger Altar.

Und Freundestreu und Wahrheit gilt Noch eine heil'ge Pflicht. Sieh, wie der Giesbach brausend schwillt? — Du rufst; mich schreckt er nicht. Und sag' es vor mir wolkenweit Und sternhoch über mir: Beym Gott! ich halte meinen Eid. Schlag' ein! ich folge dir!

Und Frauenunschuld, Frauenlieb',
Steht noch als höchstes Gut,
Wo beutscher Ahnen Sitte blieb,
Und beutscher Jünglingsmuth.
Roch trifft ben Fredler heil'ger Bann,
Der diesen Zauber stort;

Ber fur fein Lieb nicht fterben kann, Ift keines Ruffes werth.

Auch du haft noch nicht ausgestammt, Du heit'ge Religion!

Bas von ber ew'gen Liebe stammt, Ift zeitlich nicht entflohn.

Das Blut mafcht bie Altare rein, Die wir entheiligt fehn.

Die Kreuze schlägt man frevelnd ein; Doch bleibt ber Glaube ftehn.

Und noch regt sich mit Ablers Schwung Der vaterlandiche Geist, und noch lebt die Begeisterung, Die alle Ketten reißt. Und wie wir hier zusammenstehn In Luft und Lieb getaucht,

So wollen wir uns wieder fehn Benn's von ben Bergen raucht.

Dann frisch, Gesellen! Araft und Muth t Der Tag der Rache kömmt! Bis wir sie mit dem eignen Blut Bom Boden weggeschwemmt. — Und Du im freyen Morgenroth, Zu dem die Hymne stieg, Du führ' und, Gott, war's auch zum Tod?

Fuhr' nur bas Bolf jum Giea!

#### Durch!

Ein Petschaft mit einem Pfeil, ber auf eine Bottegufliegt, und mit ber Unterschrift: Durch! gab Gelegenheit zu biesem Gebichte.

Wie bort im Nebelkranze, Boll finstrer Majestat,
Die schwarze Wolkenschanze
Am Firmamente steht!
Die Feuerkugeln sprühen
Aus ihrem bunklen Schooß,
Und Zackenstammen glühen,
Und Donner brechen los.

Und vor bem Zorngerichte Kniet armer Sunder Zahl: "Herr Zebaoth! vernichte "Nur nicht mein stilles Thal. "Das ganze Bolk erschlage, "Rotte die Menschheit aus; "Nur laß mir meine Tage, "Und mein Kind und mein Haus!"

D liegt nur im Gebete, Feig in den Staub gebuckt! — Daß euch der Gott zertrete, Der in den Bligen zucht! Die Glocke in dem Sturme,

Die zum Gebete ruft, Lockt erst nach ihrem Thurme Die flammenschwangre Luft. —

Und eine andre Menge Steht, dem Verderben nah, Mit bligendem Gepränge, In Waffenruftung da. Wie sie noch ohne Grauen Ganz ruhig fürder ziehn, Und nach den Bligen schauen, Die immer näher glühn!

Was soll bas ew'ge Zaudern? — Hier hilft nur rasche That, Die kraftvoll ohne Schaubern Das Schlangenhaupt zertrat.
Soll euch die Rustung schüken? — Sonst wehrt sie wohl dem Streich; Zeht rust sie nach den Bligen, Rust Rache über euch! —

Rein, frisch! Ein freudig Siegen Kömmt nur nach heißer Schlacht! — Seht ihr den Pfeil dort fliegen? Der bricht der Wolken Nacht: Durch muß er, durch! — Der Bogen Schonte die Sehne nicht; Der Pfeil ist durchgeflogen, Schwimmt nun im Sonnenlicht!

Durch, Brider, burcht. Dies werbe Das Mort in Kampf und Schmerz.

### Leper und Schmert.

24

Gemeines will zur Erde, Ebles will himmelwarts!
Soll uns ber Sumpf vermobern? — Was gilt ber Weltenbrand? — Drum laßt ben Blig nur lobern.
Durch! — Bort ift's Vaterland!

## Abschieeb von Wien.

Leb' mohl! leb' mohl! - Mit bumpfen Bergens-

Begruß ich bich, und folge meiner Pflicht. Im Auge will sich eine Thrane regen; Was straub' ich mich? die Thrane schmabe mich nicht. —

Ach! wo ich wandle, fep's auf Friedenswegen, Sep's wo der Tod die blut'gen Kranze bricht: Da werden deine theuren Huldgestalten In Lieb' und Sehnsucht meine Seele spalten.

Berkennt mich nicht, ihr Genien meines Lebens, Berkennt nicht meiner Scele ernsten Drang! Begreift die treue Richtung meines Strebens, So in bem Liebe, wie im Schwerterklang. Es schwarmten meine Traume nicht vergebens;

Was ich so oft gefevert mit Gesang., Für Bolk und Frepheit ein begeistert Streben: Last mich nun felbst um diese Krone werben. Bohl leichter mogen fich bie Rrange flechten, Errungen mit bes Liebes heitrem Muth; Ein rechtes herz schlägt freudig nach bem Rechten.

Die ich gepflegt mit jugendlicher Gluth, Lagt mich ber Kunft ein Baterland erfechten,

Und galt' es auch bas eigne warmste Blut. — Noch biefen Ruß! und wenn's der lette bliebe! Es giebt ja keinen Tod fur unfre Liebe.

# Aufruf.

Frisch auf, mein Bolt! Die Flammenzeichen rauchen, Bell aus bem Norben bricht ber Frepheit Licht. Du follst ben Stahl in Feinbes herzen tauchen; Frisch auf, mein Bolt! — Die Flammenzeichen rauchen.

Die Saat ift reif; ihr Schnitter, zaubert nicht! Das hochste heil, das lette, liegt im Schwerte! Drud' dir den Speer ins treue herz hinein, Der Frenheit eine Gasse! — Wasch' die Erbe, Dein deutsches Land, mit deinem Blute rein!

Es ift kein Krieg, von dem die Kronen wissen; Es ift ein Kreuzzug, 's ist ein heilger Krieg! Recht, Sitte, Tugend, Glauben und Gewissen and hat der Aprann aus deiner Brust gerissen; Errette sie mit deiner Freyheit Sieg! Das Winseln beiner Greise ruft: "Erwache!" Der Hutte Schutt verstucht die Rauberbrut, Die Schande beiner Tochter fchrent um Rache, Der Meuchelmord der Sohne fchrent nach Blut.

Berbrich die Pflugschaar, laß den Meißel fallen, Die Lever still, den Webstuhl ruhig stehn! Berlasse deine Hobe, deine Hallen! — Vor dessen Antlit deine Fahnen wallen, Er will sein Wolk in Waffenrüstung sehn. Denn einen großen Altar sollst du bauen In seiner Freyheit ew'gem Morgenroth; Mit beinem Schwert sollst du die Steine hauen, Der Tempel grande sich auf Helbentod. —

Was weint ihr, Mabchen, warum klagt ihr, Weiber, Für die der herr die Schwerter-nicht gestählt; Wenn wir entzückt die jugendlichen Leiber hinwerfen in die Schaaren eurer Räuber,
Daß euch des Kampfes kühne Wollust fehlt? — Ihr könnt ja froh zu Gottes Altar treten!
Kür Wunden gab er zarte Sorgfamkeit,
Sab euch in euern herzlichen Gebeten
Den schönen reinen Sieg der Frömmigkeit.

So betet, daß die alte Kraft erwache,
Daß wir bastehn, das alte Bolk des Siegs!
Die Martyrer der heiligen deutschen Sache,
D ruft sie an als Genien der Rache,
Als gute Engel des gerechten Kriegs!
Luise, schwebe segnend um den Gatten;
Geist unsers Ferdinand, voran dem Jug!
Und all' ihr deutschen freven Heldenschatten,
Mit uns, mit uns, und unser Fahnen Flug!

Der himmel hilft, die Solle muß uns weichen! Drauf, madres Bolt! Drauf! ruft die Freyheit, brauf!

Soch ichlagt bein Berg, boch machfen beine Gichen. Bas fummern bich bie Sugel beiner Leichen?

Soch pflanze ba die Frepheitsfahne auf! — Doch stehst du bann, mein Bolt, befranzt vom Glude,

In beiner Borzeit heil'gem Siegerglang :. Bergif bie treuen Todten nicht, und fchmude Auch unfre Urne mit bem Eichenkrang!

### Der Preußische Greng = Abler.

Sep mir gegrüßt im Rauschen beiner Flügel, Das herz verheißt mir Sieg in beinem Zeichen. Durch! ebler Aar! Die Wolke muß dir weichen\*); Fleug rachend auf von beiner Tobten hügel. — Das freve Roß gehorcht bem Sklavenzügel, Den Glanz ber Raute seh' ich welk verbleichen, Der Lowe krummt sich unter fremden Streichen; Du nur erhebst mit neuem Muth die Flügel. Balb werd' ich unter beinen Sohnen stehen, Balb werd' ich dich im Kampfe wieder sehen, Du wirst voran zum Sieg, zur Freiheit wehen! Was dann auch immer aus dem Sanger werde: Heil ihm! erkampft er auch mit seinem Schwerte Nichts als ein Grab in einer freyen Erde.

<sup>\*)</sup> Man vergl, bas Gebicht: Durch! 6,22 - 24.

## In die Konigin Luise.

Du heilige! hor' Deiner Kinder Flehen, Es bringe machtig auf zu Deinem Licht. -Kannst wieder freundlich auf uns niedersehen, Berklärter Engel! Länger weine nicht! Denn Preußens Abser soll zum Kampse wehen. Es drängt Dein Bolk sich jubelnd zu der Pflicht; Und jeder wählt, und keinen siehst Du beben, Den frepen Tob für ein bezwungnes Leben.

Wir lagen noch in feige Schmach gebettet;
Da rief nach Dir Dein besseres Geschick.
Un die unwürd'ge Zeit warst Du gekettet,
Zur Rache mahnte Dein gebrochner Blick.
So hast Du uns den deutschen Muth gerettet.

Jeht sieh' auf uns, sieh' auf Dein Bolk zuruck,
Wie alle Herzen treu und muthig brennen!
Nun woll' uns auch die Dein en wieder nennen.

Und wie einst, alle Krafte zu beleben, Ein Heil'genbild fur den gerechten Krieg Dem heeresbanner schühend zugegeben, Als Driflamme, in die Lufte stieg: So soll Dein Bild auf unsern Fahnen schweben, Und soll und leuchten burch die Nacht zum Sieg.

Luise sep ber Schutgeist Deutscher Sache, Luise sep bas Losungswort, jur Rache!

Und wenn wir dann dem Meuter = heer begegnen, Wir sturzen uns voll Zuversicht hinein!
Und mögen tausend Flammenblige regnen,
Und mögen tausend Tode uns umbrau'n:
Ein Blid auf Deine Fahne wird uns segnen;
Wir stehen sest, wir muffen Sieger senn! —
Wer dann auch fallt für Tugend, Recht und Wahreheit,
Du trägst ihn sanft zu Deiner ew'gen Klarheit.

.

# Sågerlieb.

Rach ber Beife: Muf, auf, ihr Bruber, und fend ftart ic.

Frisch auf, ihr Jäger, frey und flink! Die Buchse von ber Wand! Der Muthige bekämpft die Welt! Frisch auf den Feind! frisch in das Feld! Für's deutsche Vaterland!

Aus Westen, Norden, Sub und Oft Treibt uns der Rache Strahl: Vom Oberflusse, Weser, Main, Vom Elbstrom, und vom Vater Rhein, Und aus dem Donauthal. Doch Bruber find wir allzusamm; und bas schwellt unsern Muth. Uns knupft ber Sprache heilig Band, Uns knupft ein Gott, ein Vaterland, Ein treues beutsches Blut.

Micht mm Erobern zogen wir Bom vaterlichen heerb; Die schändlichste Tyrannenmacht Bekampfen wir in freud'ger Schlacht. Das ift bes Blutes werth.

Ihr aber, bie uns treu geliebt, Der herr fep euer Schild, Bezahlen wir's mit unferm Blut! Denn Frepheit ift bas hochste Gut, Db's taufend Leben gilt.

Drum, muntre Jager, fren und flink, Wie auch bas Liebchen weint! Gott hilft uns im gerechten Krieg! Frifch in ben Kampf! — Tod ober Sieg! Frifch, Bruber, auf ben Feinb! Lied ber schwarzen Jäger.

Rach ber Beife: Um Rhein, am Rhein ec.

Ins Feld, ins Feld! Die Rachegeister mahnen. Auf, deutsches Bolk, jum Krieg! Ins Feld, ins Feld! Hoch flattern unfre Fahnen, Sie führen uns zum Sieg.

Rlein ift die Schaar; boch groß ist das Bertrauen Auf den gerechten Gott! Wo seine Engel ihre Besten bauen, Sind Höllenkunste Spott.

Gebt kein Parbon! Könnt ihr das Schwert nicht heben : So wurgt sie ohne Scheu;

So wurgt sie ohne Scheu; Und hoch verkauft den letten Tropfen Leben! Der Tod macht alle frep.

Noch trauren wir im schwarzen Racherkleibe Um ben gestorbnen Muth; Doch fragt man euch, was bieses Roth bedeute? Das beutet Frankenblut.

Der Stern bes Friebens auf;

Dann pflanzen wir ein weißes Siegeszeichen Am frenen Rheinstrom auf.

# Am Bedwigsbrunnen ben Sauer.

Die fprech' ich's aus, was meine Bruft burch=

Der Freude, wie der Wehmuth, Schwingen tragen

Das milbe herz zu liebefrohen Tagen, Bon feinem Thranengifte mehr verbittert.

Wer hat mein frepes Paradies umgittert?— Wer durfte mich in diese Fesseln schlagen, Den Lieder-Sohn ins Kriegsgetummel jagen? Wer hat mir meinen Freudenbaum zersplit=

Wie! griff ich nicht mit freper Sand jum Schwerte, Daß, blutverfohnend, aus der beutschen Erbe Ein heilig Werk jung und lebenbig werbe !--

Es fpricht's ein Gott im Raufchen biefer Wellen : "Am Klippenherzen muß bie Kraft zerschellen, "Und aus bem Tobe foll bas Leben quellen."

#### Letzter Troft.

Beim Buruckzug ber vereinigten heere uber bie Elbe.

Rach ber Weise unfere Bunbesliebes: Es heult ber Sturm, es brauf't bas Meer 2c.

Was zieht ihr die Stirne finster und kraus? Was starrt ihr wild in die Nacht hinaus, Ihr freien, ihr mannlichen Seelen? Jest heult der Sturm, jest braus't das Meer, Jest zittert das Erdreich um uns her; Wir woll'n uns die Noth nicht verhehlen.

Die Solle brauf't auf in neuer Gluth, Umsonst ist gestoffen viel ebles Blut, Noch triumphiren bie Bosen. Doch nicht an ber Rache bes himmels verzagt! Es hat nicht vergebens blutig getagt, Roth muß ja ber Morgen sich losen.

Und galt es fruherhin Muth und Kraft, Jest alle Krafte zusammengerafft!
Sonst scheitert das Schiff noch im Hafen. Erhebe dich, Jugend; ber Weger braut! Bewaffne dich, Landsturm, jest kommt beine Zeit! Erwache, bu Bolk, bas geschlafen! Und bie wir hier ruftig zusammenstehn, Und fed bem Tob in die Augen sehn, Woll'n nicht vom Rechte laffen: Die Freiheit retten, bas Vaterland, Ober freudig sterben bas Schwert in ber hand, Und Knechtschaft und Wüthriche haffen.

Das Leben gilt nichts, wo die Freiheit fallt. Was gibt uns die weite unendliche Welt Für des Baterlands heiligen Boden? — Frei woll'n wir das Baterland wiedersehn, Dder frei zu den glücklichen Batern gehn! Ja! glücklich und frei sind die Todten.

Drum heule, bu Sturm, brum brause, bu Meer, Drum zittre, du Erdreich, um uns her;

Ihr sollt uns die Seele nicht zügeln!
Die Erde kann neben uns untergehn;
Wir woll'n als freie Manner bestehn,

Und den Bund mit dem Blute bestegeln.

Bundeslied vor ber Schlacht.

Am Morgen bes Gefechts bei Danneberg.

Thnbungsgrauend, todesmuthig
Bricht ber große Morgen an,
Und die Sonne kalt und blutig
Leuchtet unfrer blut'gen Bahn.
In der nächsten Stunden Schoose
Liegt das Schickfal einer Welt,
Und es zittern schon die Loose,
Und der ehr'ne Mürsel fällt.
Brüder! euch mahne die dämmernde Stunde,
Mahne euch ernst zu dem heiligsten Bunde,
Treu, so zum Tod, als zum Leben gesellt!

Hinter uns, im Graun der Nachte,
Liegt die Schande, liegt die Schmach,
Liegt der Frevel fremder Knechte,
Der die deutsche Eiche brach.
Unste Sprache ward geschändet,
Unste Tempel stürzten ein;
Unste Ehre ist verpfändet,
Deutsche Brüder, lös't sie ein!
Brüder, die Rache stammt! Reicht euch die Hände,
Daß sich der Fluch der himmlischen wende!
Lös't das versor'ne Palladium ein!

Bor uns liegt ein gludlich hoffen, Liegt der Zukunft goldne Zeit, Steht ein ganzer himmel offen, Blubt der Freiheit Seligkeit. Deutsche Kunst und deutsche Lieder, Frauenhuld und Liedesgluck, Alles Große kommt uns wieder, Ules Schone kehrt zuruck. Aber noch gilt es ein gräßliches Wagen, Leben und Blut in die Schanze zu schlagen; Nur in dem Opfertod reift uns das Sluck.

Nun, mit Gott! wir wollen's wagen,
Fest vereint bem Schicksal stehn,
Unser Herz zum Altar tragen,
Und bem Tob' entgegen gehn.
Baterland! bir woll'n wir sterben,
Wie ein großes Wort gebeut!
Unser Lieben mögen's erben,
Was wir mit bem Blut befrite
Wachse, bu Freiheit ber beutschen Sichen,
Wachse empor über unsere Leichen!
Baterland, hore ben heiligen Sid.

Und nun wendet eure Blide
Noch einmal der Liebe nach;
Scheibet von dem Bluthenglucke,
Das der gift'ge Suden brach.
Wird euch auch das Auge trüber —
Keine Thrane bringt euch Spott.
Werft den letten Kuß hinüber,
Dann besehlt sie euerm Gott!

Alle die Lippen, die fur uns beten, Alle die Herzen, die wir gertreten, Erofte und schute sie, emiger Gott !

Und nun frisch zur Schlacht gewendet,

Aug' und Herz zum Licht hinauf!

Alles Ird'sche ist vollendet,

Und das Himmlische geht auf.
Fast euch an, ihr beutschen Brüder!

Iede Nerve sen ein Held!

Areue Herzen sehn sich wieder;

Lebewohl für diese West!

Hört ihr's? schon jauchzt es uns donnernd entgegen!
Brüder! hinein in den blisenden Regen!

Wiederschn in der bessern West!

### Gebet mahrend der Schlacht.

Bater, ich rufe bich! Brüllend umwölft mich der Dampf der Geschüte, Sprühend umzuden mich rasselnde Blite. Lenker der Schlachten, ich rufe dich! Bater du, führe mich!

Bater bu, fuhre mich! Fuhr' mich jum Siege, fuhr' mich jum Tobe: herr, ich erkenne beine Gebote; herr, wie bu willft, so fahre mich. Gott, ich erkenne bich! Gott, ich erkenne bich!
So im begeftlichen Raufchen ber Blatter,
Als im Schlachtenbonnerwetter,
Urquell ber Gnabe, erkenn' ich bich.
Bater bu, feane mich!

Bater bu, fegne mich! In beine Sand befehl' ich mein Leben, Du kannft es nehmen, bu haft es gegeben; Bum Leben, jum Sterben fegne mich. Bater, ich preife bich!

Bater, ich preise bich!
'S ist ja kein Rampf fur die Guter ber Erbe;
Das heiligste schuben wir mit dem Schwerte:
Drum, fallend, und siegend, preis' ich bich,
Gott, bir ergeb' ich mich!

Gott, bir ergeb' ich mich! Wenn mich die Donner bes Todes begrußen, Wenn meine Abern geoffnet fließen: Dir, mein Gott, bir ergeb' ich mich! Bater, ich rufe bich!

### Mißmuth.

Als ich bei Sandau lange Beit die Ufer ber Elbe bewachen mußte.

Baterland, du riefst den Sanger,
Schwelgend in der Tage Gluck.
Blutig hassend deine Dränger,
Hielt nicht Lied und Liebe länger
Seiner Seele Sturm zurück.
Und er brach mit wundem Herzen
Aus der Freunde schönen Reih'n,
Tauchte in der Trennung Schmerzen,
Und war bein.

Thrånend hat er oft die Blide
Bur Bergangenheit gesandt;
Auf des Lieds melod'scher Brücke
Stieg der Geist jum alten Glücke
In der Liebe goldnes kand.
Ach! er schwärmte nur vergebens;
Denn der Stunden rohe Hast
Warf ihn in den Lärm des Lebens
Sturmgefaßt.

Doch was foll er im Gebrange Dhne Schfachten = Morgenroth? — Sib die friedlichen Gefange, Ober gib des Krieges Strenge; Sib mir Lieber, ober Tod.

#### Leper und Schwert.

Laß mir ber Begeiftrung Thranen, Laß mir meine Liebes - Nacht, Ober wirf mein freudig Sehnen In bie Schlacht.

Um mich bonnern die Kanonen, Ferne Cymbeln schmettern drein. Deutschland wirft um seine Kronen; Und hier soll ich ruhig wohnen, Und des Stromes Wächter seyn? Soll ich in der Prosa sterben?— Poesse du Flammenquell, Brich nur los mit leuchtendem Verberben, Aber schnell!

## An ben Ronig.

Als bas Gerucht ihn in ber Baugner Schlacht gefallen nannte.

Peil Dir, mein Fürst, auf beinem Strahlen: Throne! — Bricht auch bas herz vom höchsten Schmerz bez zwungen: Mit letter Kraft bir jubelnb heil gefungen! Der Jammer stiebt im höchsten Siegestone. Ja! bis das lette deutsche Wort verklungen, Jauchzt noch das Baterland von seinem Sphne, Der, tampfend für fein Bolt und feine Krone, Sich toniqlich ben Ronigstob errungen!

Der Sieg fleucht auf aus Deines Blutes Bachen; Dein Rame foll bes Buthrichs Mauern brechen, Das treue Bolt muß feinen Konig rachen!

Du aber, sanft entschlummert unter Leichen, Erwache fanft in Deinen golbnen Reichen; Die Palmen bluhn Dir bort, wie Deine Eichen!

#### Reiterlieb.

Rach ber Beife: Es gibt nichts Luft'gers auf ber Welt zc.

Frisch auf, frisch auf mit raschem Flug!
Frei vor dir liegt die Welt;
Wie auch des Feindes List und Trug
Uns rings umgattert halt.
Steig', ebles Roß, und baume dich,
Dort winkt der Eichenkranz!
Streich' aus, sind trage mich
Zum luft'gen Schwertertanz.

Doch in ben Luften, unbefiegt, Geht frifcher Reitersmuth! Bas unter ihm im Staube liegt, Engt nicht bas frege Blut! Beit hinter ihm liegt Sorg und Roth, Und Beib und Kind und Heerd, Bor ihm nur Freiheit oder Tob, Und neben ihm bas Schwert.

So geht's zum lust'gen hochzeitfest, Der Brautkranz ist ber Preis; Und wer das Liebchen warten läst, Den bannt der freie Kreis. Die Ehre ist der Hochzeitgast, Das Baterland die Braut; Wer sie recht brunftiglich umfaßt, Den hat der Tod getraut.

Gar füß mag folch ein Schlummer seyn In solcher Liebesnacht; In Liebchens Armen schlässt du ein, Getreu von ihr bewacht. Und wenn der Eiche grünes Holz Die neuen Blätter schwellt, So wedt sie dich mit freud'gem Stolz Zur ew'gen Freiheitswelt.

Drum wie sie fallt und wie sie steigt,
Des Schicksals rasche Bahn,
Wohin bas Gluck der Schlachten neigt:
Wir schauen's ruhig an.
Kur beutsche Freiheit woll'n wir stehn!
Sep's nun in Grabes Schoof,
Sep's oben auf bes Sieges Hoh'n;
Wir preisen unser Loos.

Und wenn uns Gott den Sieg gewährt; Bas hilft euch euer Spott? Ja! Gottes Arm führt unser Schwert, Und unser Schild ist Gott!— Schon sturmt es mächtig rings umher, Drum, edler Hengst, frisch auf! Und wenn die Welt voll Teufel war', Dein Weg geht mitten brauf.

#### Troft.

Rach Abfehluß bes Baffenftillftanbes.

Perg! laß bich nicht zerspalten Durch Feindes List und Spott. Sott wird es wohl verwalten, Er ist ber Freiheit Gott.

Laß nur ben Wuthrich broben, Dort reicht er nicht hinauf. Einst bricht in heil'gen Loben Doch beine Freiheit auf.

Slimment burch lange Schmerzen, Sat fie ber Tob verklart, Aus Millionen herzen Mit ebtem Blut genahrt: Wird feinen Thorn zermalmen, Schmelzt beine Feffeln los, Und pflanzt die gluhn'den Palmen Auf beutscher helden Moos.

Drum lag bich nicht zerspalten Durch Feindes Lift und Spott. Gott wird es wohl verwalten! Er ift ber Freiheit Gott.

### Abschied vom Leben.

Mis ich schwer verwundet und hulflos in einem holze las und zu sterben mennte.

Die Bunde brennt; — bie bleichen Lippen beben. — Ich fühl's an meines Herzens matterm Schlage, Hier steh' ich an den Marken meiner Tage — Gott, wie du willst! dir hab' ich mich ergeben. — Biel goldne Bilber sah ich um mich schweben; Das schone Traumbild wird zur Todtenklage. — Muth! Muth! — Was ich so treu im Herzen trage, Das muß ja doch dort ewig mit mir leben! — Und was ich hier als Heiligthum erkannte, Wosur ich rasch und jugenblich entbrannte, Ob ich's nun Freiheit, ob ich's Liebe nannte: Als lichten Seraph seh' ich's vor mir stehn; — Und wie die Sinne langsam mir vergehen, Trägt mich ein Hauch zu morgenrothen Hohen.

#### Lugom's wilde Jagb.

Bas glanzt dort vom Walbe im Sonnenschein?
Hör's näher und näher brausen.
Es zieht sich herunter in dusteren Reih'n,
Und gellende Hörnet schallen darein,
Und erfüllen die Seele mit Grausen.
Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt,
Das ist Lügow's wilbe verwegene Jagb.

Was zieht bort rasch burch ben finstern Walb, Und streift von Bergen zu Bergen? Es legt sich in nächtlichen hinterhalt; Das hurrah jauchzt, und die Buchse knaut, Es fallen die frankischen Schergen. Un wenn ihr die schwarzen Jäger fragt, Das ist kubow's wilde verwegene Jagb.

Bo die Reben dort gluben, bort brauft ber Rhein,

Der Buthrich geborgen sich mennte; Da naht es schnell mit Gewitterschein, Und wirft sich mit rust'gen Armen hinein, Und springt an's Ufer der Feinde. Und wenn ihr die schwarzen Schwimmer fragt, Das ift Lusow's wilde verwegene Jagd. Was brauf't bort im Thale die laute Schlacht, Was schlagen die Schwerter zusammen? Wildherzige Reiter schlagen die Schlacht, Und der Funke der Freiheit ist glühend erwacht, Und lodert in blutigen Flammen. Und wenn ihr die schwarzen Reiter fragt, Das ist Lühow's wilde verwegene Jagd.

Wer scheibet bort röchelnb vom Sonnenlicht, "
Unter winselnde Feinde gebettet?
Es zuckt ber Tod auf dem Angesicht;
Doch die wackern Herzen erzittern nicht,
Das Baterland ist ja gerettet!
Und wenn ihr die schwarzen Gefallnen fragt,
Das war Lüsow's wilde verwegene Jagd.

Die wilde Jagb, und die beutsche Jagb,

Auf Henkersblut und Tyrannen! —

Drum, die ihr uns liebt, nicht geweint und geklagt;

Das Land ist ja frei, und ber Morgen tagt, Wenn wir's auch nut sterbend gewannen! Und von Enkeln zu Enkeln sep's nachgesagt: Das war Lugow's wilbe verwegene Jagb.

# G'ebet.

Rach ber Beife: O sanctissima etc.

Jor' une, Allmächtiger! Hoe' une, Allgütiger! Himmlischer Führer der Schlachten. Bater, dich preisen wir! Bater, wir danken dir, Daß wir zur Freiheit erwachten!

Wie auch bie Holle brauf't, Gott, beine ftarke Faust Sturzt bas Gebaude ber Luge. Fuhr' uns, herr Bebaoth, Fuhr' uns, breiein'ger Gott, Fuhr' uns zur Schlacht, und zum Siege!

Führ' uns! — Fall' unfer Loos Auch tief in Grabes Schoof: Lob doch, und Preis beinem Namen! — Reich, Kraft und herrlichkeit Sind bein in Ewigkeit! Fahr' uns, Allmächtiger! — Amen.

### Destreichs Doppelabler.

Mls ich verwundet nach Deftreich gurudtehrte.

Sey mir gefegnet, heilig Doppelzeichen,
Das ich trot diesem Wirbelsturm ber Jahre
In heiterm Stolz und leuchtender gewahre!
Is hier beginnst du, freies Land der Eichen!
Ein Ruf, dem nur der Sel'gen Stimmen gleichen,
Bog mich zu beinem nachbarlichen Aare;
Es sloß mein Blut am Baterlands-Altare,
Ich sank getroffen von Berratherstreichen.
Da sind' ich dich, schon wie im Land der Dichtung;
Iween Blige gluht der Augen Doppelrichtung,
Der Freiheit Sieg, der Tyrannei Bernichtung.
Frisch auf, Habsburg! der Teufel muß erliegen;
Sott ist mit dir, wo beine Banner sliegen.
Hoch, Destreich, hoch! — bein Schwert, bein

# Unfere Buverficht.

Rach ber Beife: Ber nur ben lieben Gott last malten zc.

Wir rufen Dich mit freud'gen Bliden, Und halten fest an Deinem Wort! Die holle soll uns nicht berüden Durch Aberwis und Meuchelmord; Und was auch rings in Trummern geht, Wir wiffen's, daß Dein Wort besteht.

Nicht leichten Kampfes siegt ber Glaube, Solch Gut will schwer errungen seyn. Freywillig trankt uns keine Traube, Die Kelter nur erprest den Wein; Und will ein Engel himmelwarts, Erst bricht im Tod' ein Menschenherz.

Drum mag auch noch im falfchen Leben
Die Luge ihre Tempel bau'n,
Und mögen goldne Schurken beben,
Und sich vor Kraft und Tugend grau'n,
Und mit ber Feigheit Schwindelbrehn
Bor bem erwächten Bolke stehn;

Und mogen sich noch Bruber trennen,
Und sich in blut'gem haß entzwep'n,
Und beutsche Fürsten es verkennen,
Daß ihre Kronen Schwestern sep'n,
Korners Gebichte,
D K.s. W. IV.

Und baß, wenn Deutschland einig blieb, Es einer Belt Gefete fcrieb:

Wir wollen nicht an Dir verzagen,
Und treu und festen Muthes fepn.
Du wirst den Buthrich doch erschlagen,
Und wirst Dein beutsches Land befrepn.
Liegt auch der Tag noch Jahremeit;
Wer weiß, als Du, die rechte Zeit?

Die rechte Zeit zur guten Sache,
Bur Frenheit, zum Tyrannentob!
Bor Deinem Schwerte sinkt ber Drache,
Und farbt die beutschen Strome roth,
Mit Sklavenblut und frepem Blut!
Du treuer Gott, verwalt' es gut!

### Was uns bleibt.

Wenn ber Gotter Stimme trugt,
Wenn der Menschheit Wunden sich nicht rachen,
Wenn der Menschheit Wunden sich nicht rachen,
Wenn das heiligste Vertrauen lügt;
Wenn umsonst die aufgebligte Jugend
Um des Baterlandes Kerker sturmt,
Und des Bolkes Spartergleiche Tugend
Fruchtlos Leichen über Leichen thurmt?

Bas und bleibt, wenn wir tros unferm Rechte Knirfchend vor bem falfchen Glude ftehn, Und bes Buthriche feile henterefnechte

Mordend durch der Frenheit Tempel gehn? — Bas uns bleibt, wenn unfer Blut vergebens

Auf bes Baterlandes Grab verraucht,

Und der Frenheit Stern, der Stern bes deut-

An dem deutschen himmel niedertaucht? — Bas uns bleibt? — Ruhmt nicht des Biffens Bronnen ,

Richt der Runfte friedenbreichen Strand! Fur die Knechte gibt es feine Sonnen, Und die Runft verlangt ein Baterland.

Aller Gotter Stimmen find verklungen Bor bem Jammerton ber Stlaveren;

Und homer , er hatte nie gefungen :

Doch fein Griechenland mar fren! -

Bas uns bleibt? - Gin driftliches Ertragen,

Bo bes Dulbers feige Thrane thaut? — Soll ich felbst ben Altar mir zerfchlagen,

Den ich mir im Bergen aufgebaut?

Soll ich bas fur Gottes Finger halten, Bo ber Menschheit Engel Rache schrep'n?

Bo bie Teufel teuflisch malten,

Das fann nur ein Sieg ber Bolle fenn! -

Bleibt uns nichts? — Fliehn alle gute Engel Mit verwandtem Ungesicht?

Brechen aller hoffnung Bluthenstengel,

Beil bes Sieges Palme bricht?

Rann ber Urm fein rettend Rreug umflammern In ber bochften letten Roth? Muffen wir verzweifeln und verjammern Gibt es feine Frepheit, als ben Tob? — —

Doch! Bir febn's im Aufschwung unfrer Jugend, In bes gangen Boltes helbengeift :

Ja! es gibt noch eine deutsche Tugend, Die allmächtig einst die Ketten reißt.

Wenn auch jest in ben bezwungnen Sallen Eprannen ber Frenheit Tempel bricht; -

Deutsches Bolt, bu fonnteft fallen,

Aber finten tannft bu nicht!

Und noch lebt ber Soffnung himmelsfunken. Muthig vorwarts burch bas falfche Glud!

'S war ein Stern! Jest ift er zwar verfunten,

Doch ber Mergen bringt ihn uns gurud. 'S mar ein Stern! - Die Sterne bleiben,

'S war bet Frenheit golbner Stern! Raf bie blut'gen Wolfen treiben;

Der ift in der huth bes herrn! Dag die bolle brohn und ichnauben:

Der Tyrann reicht nicht hinauf,

Rann bem himmel feine Sterne rauben; Unfer Stern geht auf!

Db bie Racht bie freud'ge Jugend tobte,

Für den Willen gibt es keinen Tob; Und des Blutes deutsche Helbenröthe Aubelt von der Frenheit Morgenroth!

# Nachtrag aus bes Dichters Rachlasse.

### Manner und Buben,

Rach ber Beife: Bruber, mir ift alles gleich ze.

Das Bolk sieht auf, ber Sturm bricht fos; Wer legt noch die Hande feig in den Schoof? Pfui über dich Buben, hinter dem Ofen, Unter den Schranzen und unter den Zofen!
Bist doch ein ehrlos erbarmlicher Wicht; Ein deutsches Madchen kuft dich nicht, Ein deutsches Lied erfreut dich nicht, Und deutscher Wein erquickt dich nicht.
Stoft mit an,
Wann für Wann,
Ber den Flamberg schwingen kann!

Wenn wir die Schauer ber Regennacht Unter Sturmespfeifen wachend vollbracht: Kannst du freylich auf uppigen Pfühlen Wollustig traumend die Glieder fühlen.

Bift boch ein ehrlos erbarmlicher Wicht; Ein beutsches Mabchen füßt bich nicht, Ein beutsches Lieb erfreut bich nicht, Und beutscher Wein erquickt bich nicht.

Stoft mit an, Mann für Mann, Wer den Flamberg fcwingen fann!

Wenn uns der Trompeten rauher Klang, Wie Donner Gottes, jum Herzen drang: Magst du im Theater die Nase weben, Und dich an Arillern und Laufern ergößen. Bist doch ein ehrlos erbarmlicher Wicht; Ein deutsches Mädchen füßt dich nicht, Ein beutsches Lied erfreut dich nicht,

Und beutscher Bein erquidt bich nicht.

Stoft mit an, Mann fur Mann, Wer ben Flamberg schwingen kann!

Wenn die Gluth des Tags verfengend brudt, Und uns kaum ein Tropfen Wasser erquickt; Kannst du Champagner springen lassen, Kannst du ben brechenden Tafeln prassen. Bist doch ein ehrlos erbarmlicher Wicht; Ein beutsches Madchen kuft dich nicht, Ein beutsches Lied erfreut dich nicht, Und beutscher Wein erquickt bich nicht.
Stoft mit an,
Mann fur Mann,
Wer ben Flamberg schwingen fann!

Wenn wir vor'm Drange ber wurgenden Schlacht Bum Abschied an's ferne Treuliebchen gedacht: Magst du zu beinen Matreffen laufen, Und bir mit Golde die Luft erkaufen.

Bift boch ein ehrlos erbarmlicher Wicht; Ein beutsches Madchen kuft bich nicht, Ein beutsches Lied erfreut bich nicht, Und beutscher Wein erquickt bich nicht.

Stoft mit an, Mann fur Mann, Wer ben Flamberg schwingen kann!

Wenn die Rugel pfeift, wenn die Lanze fauf't, Wenn der Tod- uns in taufend Gestalten umbrauf t: Kannst du am Spieltisch dein Septleva brechen, Und mit der Spadille die Könige stechen.

Bift boch ein ehrlos erbarmlicher Wicht; Ein beutsches Mabchen kuft bich nicht, Ein beutsches Lieb erfreut bich nicht, Und beutscher Wein erquickt bich nicht.

Stoft mit an, Mann fur Mann, Wer ben Flamberg fchwingen fann!

Und fchlägt unfer Stundlein im Schlachtenroth, Billtommen bann, fel'ger Solbatentob! -

Du verkriechst bich in feibene Deden, Binfelnd vor ber Bernichtung Schreden; Stirbst als ein ehrlos erbarmlicher Wicht. Ein beutsches Mabchen beweint bich nicht, Ein beutsches Lieb befingt bich nicht, Und beutsche Becher klingen bir nicht.

Stoft mit an,
Mann für Mann,
Ber ben Flamberg schwingen kann!

Arinklieb vor ber Schlacht.

Rach ber Beife: Feinbe ringsum 2c.

Schlacht, bu brichst an! Gruft sie in freudigem Kreise, Laut nach Germanischer Weise. Bruber, heran!

Noch perlt ber Wein; Eh' die Pofaunen erbrohnen, Lag uns das Leben versöhnen. Brüber, schenkt ein!

Gott Bater hört, Was an des Grabes Thoren Baterlands Sohne geschworen. Brüder, ihr schwört! Baterlands hort, Boll'n wir's aus glubenden Retten Tobt ober fiegend erretten. Tanbichlag und Bort !

Sort ihr fie nahn? Liebe und Freuden und Leiben! Tob! bu kannft uns nicht scheiben. Bruber, faßt an!

Schlacht ruft: hinaus! Horch, die Trompeten werben. Bormarts, auf Leben und Sterben! Bruder trinkt aus!

# Schwertlieb.

Benig Stunden vor bem Tobe bes Berfaffers gebichtet.

Du Schwert an meiner Linken, Bas foll bein heitres Blinken?
Schaust mich so freundlich an, hab' meine Freude bran.
Hurrah \*)!

<sup>\*)</sup> Ben bem hurrah wirb mit ben Schwertern ge-

"Mich trägt ein wadrer Reiter, "Drum blint' ich auch fo heiter, "Bin frenen Mannes Wehr; "Das freut bem Schwerte fehr." Hurrah!

Ja gutes Schwert, fren bin ich, Und liebe bich herzinnig, Als warst du mir getraut, Als eine liebe Braut. Hurrah!

"Dir hab' ich's ja ergeben , "Mein lichtes Eisenleben. "Ach waren wir getraut! "Wann holst du beine Braut?" Hurrah!

Bur Brautnachts - Morgenröthe Ruft festlich die Erompete; Wenn die Kanonen schrep'n, Hol' ich bas Liebchen ein. Hurrah!

"D feliges Umfangen! "Ich harre mit Berlangen. "Du Braut'gam hole mich, "Mein Kranzchen bleibt für bich." Hurrah!

Was klirest du in der Scheibe, Du helle Eisenfreude, So wilb, so schlachtenfroh? Mein Schwert, was klirest du so? Hurrah! "Bohl klirr' ich in der Scheibe: "Ich sehne mich zum Streite, "Recht wild und schlachtenfroh. "Drum, Reiter, klirr' ich so." Hurrah!

Bleib boch im engen Stubchen. Was willst du hier mein Liebchen? Bleib still im Kammerlein, Bleib, balb hol' ich bich ein. Hurrah!

"Las mich nicht fange warten! "D schoner Liebesgarten, "Boll Roslein blutigroth, "Und aufgeblühtem Tob." Hurrah!

So komm benn aus ber Scheibe, Du Reiters Augenweibe. Heraus, mein Schwert, heraus! Fuhr' bich ins Baterhaus. Hurrah!

"Ich, herrlich ist's im Frepen,
...,Im rust'gen hochzeitreihen,
"Bie glanzt im Sonnenstrahl
"So brautlich hell ber Staht!"
"Hurrah!

Wohlauf, ihr keden Streiter, Wohlauf, ihr beutschen Reiter! Wird euch das Herz nicht warm? Nehmt's Liebchen in den Arm. Hurrah! Erft that es an ber Linken Nur ganz verstohlen blinken; Doch an bie Rechte traut Gott sichtbarlich bie Braut, Hurrah!

Drum bruckt ben liebeheißen Bräutlichen Mund von Eisen An eure Lippen fest. Fluch! wer die Braut verläßt! Hurrah!

Mun laß bas Liebchen fingen, Daß helle Funken springen! Der Hochzeitmorgen graut. — Hurrah, bu Gisenbraut! Hurrah!

# Bugabe;

# Theodor Korner.

#### I.

Soch prangte schon ber Stamm ber jungen Eiche, Wohl festlich schwebt' um ihn das junge Grun; Und anmuthreich, und kräftiglich und kuhn, Hob er sein Haupt empor zum Wolkenreiche.

Es follte herrliches an ihm erbluhn, und Großes: barum brang ber Kronenreiche So fchnell hervor aus allem Waldgesträuche. Melobisch tonte bas bewegte Grun,

Bie Liebeshauch; und feine 3weige klangen, Als hatt' Apoll, ber Mufengott und helb; An bies Gezweig bie Lever aufgehangen.

Doch ach! er fant! — Ein Sturm hat ihn gefällt. — Mein Jungling fant, zu fruh vom Tod' umfangen, Im Jugendfranz, ein Sanger und ein Held. 1

#### II.

Bo habt ihr meinen Jungling hin begraben?
Bezeichnet mir zu seiner Gruft den Pfad.
Er schlaf' im Nachhall seiner Liedergaben,
Im Nachglanz seiner schönsten Heldenthat.
Sein Herz war groß, sein frever Seist erhaben,
Sein Leben Wechselflang von Lieb und That.
Bezeichnet mir zu seiner Gruft den Pfad!
Wo habt ihr meinen Jungling hin begraben?
"Der Jungling schlummert, wo das Waffenfelb
"Des edlen Blutes viel, ach viel verschlungen."
Da werde beinem Geiste, junger Held,
Das letzte Lied, das beiner Harf' entklungen:
"Du segne mich, o Bater!"\*) nachgesungen.
Dies war bein Gruß in einer stillern Welt.

#### Ą

#### III.

Die ihr so viel in bem Geliebten hattet, Begleitet mich jum Sugel seiner Gruft! Begegnen wird uns die geweihte Luft Der Eiche, die das theure Grab beschattet. Die Freundschaft hat ihn weinend dort bestattet; Sie führ' uns ein in die geweihte Luft. — "Mohl grub die Freundschaft, wo die Ciche schattet, "Dem Unvergesnen boxt die stille Gruft.

<sup>\*)</sup> Man f. S. 38,

"Doch wo die Flamm' entbrannter Buth gelobert, "Bo, ichrecklich tobt, bas Graun ber Schlacht vermobert,

"Da burfte nicht die theure Sulle ruhn. "Ein hoher Sinn, bas Burdige zu thun, "Ein deutsches Fürstenwort hat fie gefordert; "In einer Fürstenhalle soll sie ruhn." \*)

#### ÍV.

Da schlummert bann ber Zögling ber Camonen, Bergiß ihn nicht, mein beutsches Waterland! Die Krone, die sein Jugendhaupt umwand, Kann nicht mehr ihn, nur seine Urne, kronen. Du hirtin fragst nach seinen Liedertonen?
Sein Geist ist mit uns, seine Hulle schwand. Und ihr, ihr Edleren von Deutschlands Sohnen, hier schwört euch fester an das Vaterland!
Im heil gen Rettungskamps hat er vor Allen, Begeistert, sich zuerst den Weg gebahnt.
Bep seiner Urne sühlt, was er geahn't!
So severt ihn, indes aus nahen Hallen
Der Laubgewold' ein Chor von Nachtigallen

C. M. Tiebae,

<sup>\*)</sup> Man f. ben Borbericht.

# Theobor Körner.

Ein Flammenroß fah'n wir bich machtig zugeln, Du hoher Sanger, treuer Gottesstreiter!
Fur's Baterland ein rachend schwarzer Reiter!
Hell glanztest bu voran mit Seraphestugeln.
Nun steht die Frenheit hoch auf Sonnenhugeln;
Sieg ftrahlt, burch Sturmgewolf, ihr Blid so beiter.

Das war's, was du gesungen, o Geweihter! Und mit dem Schwert im Tode wollt'st besiegeln. Du hast's erreicht, erreicht mit Schwert und Lever!

Du lichter Schwan , ber feine Belbenfeele Berhaucht mit feinem Bergblut in Gefangen.

So ward bein Tod bes Lebens hochste Geper! Daß sich an beinem Bilb die Rachwelt ftable, Lebst bu nun ewig fort in Dichterklangen.

Bolfart.

# Theodor Korner.

Berstummt ist beine kriegerische Lever;
In seiner Scheibe ruht bein tapfres Schwert.
Doch schau herab, bu Vaterlandsbefreier:
Befreit ist Deutschland, wie dein Wunsch begehrt.
Triumphgesang sey deine Todtenseier!
Und diese Gluthen, die dein Herz verzehrt,
Sie rollen fort, ein Strom von lichtem Fener,
In deinem Liede, welches ewig währt.
Und, tritt aus seiner Phantasse Bezirken
Hinaus der Dichter ins lebend'ge Wirken,
So leht' dein Beispiel der ungläub'gen Welt:
Wer mit Begeist'rung schlug die goldnen Saiten,
Kann muthig auch den Kampf des Lebens streiten;
Ein wahrer Dichter ist ein wahrer
Helb.

Trang Theremin.

. An bie Frau Appellationsråthin Korner.

Nein! nicht trodnen will ich Deine Shranen, Das kann Niemand zu vermögen wähnen, Nicht erleichtern Dir die bange Bruft. Aber mich zu Klag' und Leid vereinen, Tiefgebengte Mutter, mit dir weinen Bill ich ben unendlichen Berluft.

Wenn im Innern heit'ge Schmerzen wuthen, Darf die Freundschaft keine Troftung bieten; Jebes Wort verlett ein wundes herz, Jeder rauhe Angriff macht es brechen. — Doch die Mutter darf zur Mutter sprechen, Sie versteht am besten Deinen Schmerz.

Sie weiß, was Dir das Geschick entrissen, Was wir Alle mit Dit weinen mussen: Einen einzigen, und welchen! Sohn; Aufgeschoffen stolz in Jugendbluthe, Rein und stark, mit kraftigem Gemuthe Der Entnervung seiner Zeit entstohn!

Alfo stand er, hoch vor Deutschlands Sohnen; Beckte machtig mit des Liedes Tonen Die Begeisterung, die ihn durchglüht. Denn ein schön Geschenk war ihm gegeben: Auf der Dichtung Flügel aufzuschweben In der Menschheit herrlichstes Gebiet. Die hat er fein Saitenspiel entweihet, Rie der Macht, dem Weltsinn, Lob gestreuet, Rie mit heiligem Gefühl gespielt. Bur sein Baterland, das Recht, die Tugend, Und die Gluthen unverdorbner Jugend, Sang er, wie ein reines herz sie fühlt.

Und er handelte, wie er gefungen! Als des Baterlandes Ruf erklungen, Riß et los sich aus der Freunde Kreis, Flog dahin, wo Schrecken und Gefahren, Bo zehn Streiter gegen hundert waren, Aber Freiheit auch des Sieges Preis.

Und er ist gefallen — Wie! gefallen? Rimmer last dies feige Wort erschallen, Das des Muthes Spige lahmend bricht. — Far ein heilig Recht ist er gestorben, hat det Menschheit schönsten Kranz erworben. Binkelried und Decius fielen nicht!

Ewig lebt ber Freiheit ebler Fechter, Ueberdauert schwächliche Geschlechter; Aller Welt und Zeit gehort er an. Wenn im Staube Willionen friechen, An bes engen herzens Nothen siechen: Schwebt er frei auf heller Sternenbahn.

Sieh! es trict mit Bruberfuß und Segen Ihm ber helb von Sigeth \*) bort entgegen, Blickt mit Achtung seinen Sanger an;

<sup>\*)</sup> Der tapfere Bertheibiger biefes Schloffes, Graf Ritol. Brini, ber Belb von Rorners Trauerfpiel.

"Du auch haft bas Wort, bas uns gebunden, "Etef in fester helbenbrust empfunden: ""Bis zum Tod, bis auf ben letten Mann.""

"Laß es fort durch Deutschlands Kreise klingen, "Laß die herzen bran sich aufwärts schwingen, "Angestammt von deiner heil'gen Gluth. "Was du sangst, du hast es treu geübet, "Recht und Freiheit bis zum Tod geliebet. "So strömt für Jahrhunderte dein Blut!"

Ja, bas ift ber beffern Geister Walten; Nicht geknupft an itrifche Gestalten, Wirken sie, wenn auch bie Sulle sank. In die Zukunft strahlen sie, gleich Sternen, Und entzünden in der Zeiten Fernen herzen noch durch ihres Namens Klang.

So wird Dein Berklarter ewig leben! Bie er fromm fich feinem Gott ergeben \*), War er eine Gottesgabe \*\*) Dir. Gott hat wieder ihn zuruckgenommen, In die heimath ift er fruh gekommen; Diefer reine Geist war nicht von hier.

Caroline Dichlet.

<sup>\*)</sup> Man f. bas Connet G. 44.

<sup>\*\*)</sup> Theobor.

H.

Bermifehte

Gedichte und Erzählungen.

• . •

# Bergmannsleben.

In bas ew'ge Dunkel nieber Steigt ber Knappe, der Gebieter Einer unterird'schen Welt. Er, der stillen Nacht Gefährte Athmet tief im Schoos der Erde, Den kein Himmelslicht erhellt. Neu erzeugt mit jedem Morgen Geht die Sonne ihren Lauf, Ungestört ertönt der Berge Uralt Zauberwort: Gluck auf!

Da umschwebt uns heil'ges Schweigen, Und aus blauen Flammen steigen Geister in die grause Nacht. Doch ihr eignes Thun verschwindet, Fester sind sie uns verbundet, Bauen uns den dustern Schacht. Nimmer konnen sie uns zwingen, Und sie halt ein ew'ger Bann: Wir bekampfen alle Machte Durch der Mutter Talisman. Auch die lieblichen Najaden, Die im reinen Quell sich baben, Sturzen hülfreich in die Gruft, Mit den zauberischen Händen Das gewalt'ge Rad zu wenden, Und es rauscht in ferner Aluft. Selbst Bulkan, der Sisenband'ger, Reicht uns seine Göttethand: Und durch seines Geistes Starke Zwingen wir das Mutterland.

Auch mit Proserpinens Gatten, Mit dem schwarzen Fürst den Schatten, Klechten wir den ew'gen Bund, Und er läßt auf schwankem Steige Eingehn uns in seine Reiche, In des Todes grausen Schlund. Doch der Weg ist uns geöffnet Wieder auf zum goldnen Licht, Und wir steigen aus der Tiefe, Denn der Gott behalt uns nicht.

Durch ber Stollen weite Lange, Durch bas Labprinth ber Gange Wanbern wir ben sichern Weg. Ueber nie erforschte Grunbe, Leitet schwankenb uns ber Steg: Dhne Grauen, ohne Zaubern Dringen wir in's buffre Reich, Führen auf metallne Manbe Jauchenb ben gewalt'gen Streich.

Unter unfers hammers Schlägen Quillt ber Erbe reicher Segen Aus ber Felfenkluft hervor. Was wir in bem Schacht gewonnen, Steigt zum reinen Glanz ber Sonnen, Bu bes Tages Licht empor. herrlich lohnt sich unfer Streben, Bringet eine goldne Welt Und des Demants Pracht zu Tage, Die in sinstrer Tiefe schwellt.

In der Erben dunklem Schoofe Bluben und die schonsten Loose, Strahlet und ein gottlich Licht. Einst durch dustre Felsenspatten Wird es seinen Sie entfalten, Aber wir erblinden nicht. Wie wir treu der Mutter bleiben, Lebend in dem dustern Schacht, hullt und in der Mutter Schleier Sinst die ewig lange Nacht.

# Der Traum.

Einst von bes Tages ehr'ner Stundenkette Ermudet sant ich auf bes Lagers Raum, Selene blickte burch ber Fenster Glatte, Und silbern mahlte sich der Wolke Saum; Da nahte sich ber sanften Ruhestätte Aus goldnen Pforten ein begluckter Traum, Und in bes Schlummers trügenden Gebilben Sah ich mich in elysischen Gefilben.

und gurtelartig schlangen sich Gebäube um mich herum, von Marmor, blendend weiß. Der Sonnenlicht im blauen Aetherkleibe Schwamm über meinem Scheitel glühend heiß. Und herrlich in des Hofes stolzer Weite Sah' ich von Palmen einen heil'gen Kreis, und in der Mitte eine Riesenpflanze, Den himmel sturmend mit des Gipfels Kranze.

Noch ftaar' ich von des Baumes Pracht ge-

Und einen Jungling fah ich ferne ftehn, Den fanften Blick nach oben hingewendet, Und leise betend zu den blauen Sohn. Und als er glaubig das Gebet geendet, Da zog's mich hin. — Wer konnte widerstehn? Und staunend frag' ich ihn, und frage wieder: "Sprich! wer bist du, wer ist der Burg Gebieter?"

"Das Schloß und alles, was du kannft er-

"Gehorcht," so sprach er, "einem macht'gen herrn, "Ihn ehrt das Bolk mit kindlichem Bertrauen "Und froh gehorcht ihm jeder, bient ihm gern, "Wie ein Geschöpf aus Paradieses Auen "Erhebt er sich, klar wie ein goldner Stern; "Dem Element gebietet er als Meister, "Und willig folgen ihm die Flammengeister. "Bie seinen Sohn nur hat er mich gehalten "Db ich sein Diener gleich, sein Sklave war, "Er zog mich hin mit mächtigen Gewalten, "Sein hohes Wort blieb ewig treu und wahr. "Die innre Brust konnt' ich vor ihm entfalten, "Er sah im Nebelbunst bes Lebens klar, "Wies das Gesetz mir in dem ew'gen Ringe "Und zeigte mir das Wesen aller Dinge.

"So formte mich bes Geistes strenger Bille, "Doch in bem Herzen blieb es ewig Nacht; "Und ploglich; wie der Schmetterling die Sulle "Zerbricht, zum neuen Leben angefacht, "Und frohlich flattert in des Lichtes Fulle, "Bellglanzend mit der farbig goldnen Pracht, "So riß mich Lieb' empor im Rausch der Bonnen, "Die Erde sant, das Dunkel war zerronnen.

"Des herzens Sehnen farbte meine Wangen, "Denn eine Jungfrau hold und wunderbar, "Und rein wie sie, die Gottes Sohn empfangen, "Und wie ein Seraph licht und Sonnenklar, "Entstammte mich mit feurigem Verlangen: "Bir liebten uns, ein hochbeglücktes Paar. "Bohl sah ber herr ben Bund, uns nicht entgegen, "Bersprach er uns im Stillen seinen Segen.

"So lebten wir des Lebens Wonnezeiten, "Eins war im Andern innig Sich bewußt. "Doch trägt dies fel'ge Uebermaaß der Freuden "Rie ungetrübt die Stauberzeugte Bruft. "Das Schickfal nahte mit gewalt'gem Schreiten

"Und rachend tam ber Sinne irb'sche Luft. "Im gluhnden Taumel meiner Flammenliebe "Opfert ich sie und mich bem wilden Triebe.

"Noch schwelgten wir in sundigen Genuffen,
"Da tam der herr, er hatte uns vertraut.
"Bir sanken reuevoll zu seinen Füßen,
"Doch seines Zornes Stimme wurde laut:
""Bon meinem herzen hast du dich geriffen,
""Berloren ist auf ewig die die Braut.
""Die strenge Schuld gebeut, ihr mußt euch trennen:
""Rachforschen darfit du nie, und nie sie nennen.

""Rerblichen ist bes Gludes Morgenroth,
""Berblichen ist bes Gludes Morgenroth,
""Ch'r sturzt die Sonne aus des himmels Größen,
""Der Raub der Unschuld ist der Liebe Tod.""
"Und in des Donners brausenden Getösen
"Entführt er sie mit seinem Machtgebot.
"Bewußtlos sant ich da zur Erbe nieder,
"Und nur zum höchsten Schmerz erwacht' ich wieder.

"Denn auf bem Herzen lag's mit Zentnerschwere
"Und furchtbar bußt' ich meiner Sinne Lust.
"Allein suhlt' ich mich in des Weltalls Leere
"Und nur der Sunde war ich mir bewußt.
"Und wie die Windsbraut auf emportem Meere,
"So tobt' es in der schuldbedeckten Brust.
"Und eine Stimme rief: Du bist gerichtet,
"Denn eines Engels Gluck hast du vernichtet.

"So mußt' ich meine Qual verschwiegen tragen. "Nie hert' ich eines Freundes troffend Wort. "Dem Echo durft' ich meinen Schmerz nicht klagen, "Der Jugend Bluthenzweig war mir verdorrt. "Kein Morgen wollte gluchverkundend tagen, "Und aus dem Kreis der Menschen trieb mich's fort.

"Und wollt' ich in die Tobesnacht mich retten', "So hielt das Leben mich mit ehr'nen Retten.

"Als wollte sie bes Herzens Schuld verkunden, "So flammte mir die Sonne blutigroth.
"Nicht Ruhe konnt' ich, konnte Trost nicht sinden!
"Da faßte mich der Seele höchste Noth.
"Es trieb mich fort, ihr Schickfal zu ergründen,
"Berzweifelnd schmäht' ich meines Herrn Gebot,
"Zur Ferne lenkt' ich die verweg'nen Schritte
"Zu eines Greises Gottgeweihter hütte.

"Ihm naht' ich forschend, meine Qual zu ens

den,
"Berschwieg ihm nicht den unglücksel'gen Bund,
"Gebete sah ich ihn zum himmel senden,
"Und so verkundete sein Sehermund:
""Berühr' der Palme Blatt mit frommen handen,
""Und der Geliebten Schicksal wird dir fund.
""Doch hast du das geheime Wort errungen,
""So wirst du von der Erde schnell verschlungen.""

"Er fprach es aus, und schnell war ich ents schlossen, "Ich nahte eilig biesem beil'gen Baum;

"Denn aus geweihter Erb' ift er entsprossen, "Regt sich mit ew'ger Kraft im himmelsraum. "Schon ist ber Schmerz in Thranen mir zerflossen, "Das nahe Ziel lof't fanft ben bittern Traum, "Zur letten That ist meine hand gehoben, "Die Liebe fiegt, das Wissen kommt von oben."

Er fprach's, und schnell will er die That erfullen, Und rubet der Blatter schreckliche Gewalt; Und ploglich leuchten Blige, Donner brullen, Daß Erd' und himmel furchtbar wiederhallt. Und als sich schnell die wilden Machte stillen, Schwebt eines Greises heilige Gestalt — Ein Sternenmantel flog um seine Glieder — Vom himmelstaum auf lichten Wolfen nieder.

Und neben ihm die zarteste der Frauen — Ein Saugling ruht an ihrer Schwanenbrust — Ein seliges Geschöpf aus Himmels-Auen, Der ew'gen heil'gen Liebe sich bewußt. Und wie des Junglings Blicke sie erschauen, So sinkt er hin, umgluht von hoher Lust, Und ich — erwachte, denn der Worgen graute Und voll Begeistrung schlug ich in die Laute.

### Das Bunderblumchen.

Ein Blumchen bluht an stillen Quellen Und athmet füßen Lebensbuft. Es babet sich in klaren Wellen, Und munter mit des Frühlings Schwellen Regt fich die Anospe in der Luft.
Schon grunt die Flur mit sußem Prangen,
Und Freude farbt die zarten Wangen.

Es strahlt ber Lenz auf tausend 3weigen, Froh hat sich die Natur verjüngt. Die Jugend schlingt den muntern Reigen, Horch' wie bort burch des Haines Schweigen Das suße Lied ber Bogel klingt.
Doch schöner als der Klang im Liede Farte Bluthe.

Und Sommer wird's im jungen Leben, Und karzer weilt die kuhle Racht, Und feuriger wird jedes Streben; Es keimt die Kraft in zarten Reben, Es ftrahlt das Feld mit goldner Pracht, Die Knospe will die Hulle spalten, Bur Blume herrlich sich enfalten.

Und hoher steigt ber Lauf ber Sonnen, Es gluht im dichtbelaubten Thal. Des Nebels Dunfte sind zerronnen, Bertrocknend stirbt ber klare Bronnen, Der Quell versiegt im Sonnenstrahl, Doch frischer noch in Jugendfulle Entfaltet sich bes Blumchens Hulle.

Des Spatjahrs Ruble kommt gezogen, Reif glanzt ber Traube Gold hervor. Die Sonne sinkt am himmelsbogen. Es quillt, im Innern auferzogen, Aus Bluthentod die Frucht hervor, Doch ewig schon im zarten Kleibe Mahlt sich bes Blumchens suffe Freude.

Da zieht die Schwalbe burch die Felber, Die Biene zehrt vom Fruhlingsraub. Es pfeift die Windsbraut durch die Balber, Die Purpurrebe farbt die Kelter, Und raschelnd fallt das durre Laub. Doch frei vom ernsten Weltgesete Enthult das Blumchen seine Schäfe.

Da fturzt sich mit ber eh'rnen Kette Soch vom Gebirg ber Winter los. Er macht die Welt zur Grabesstätte, Und mit bes Sifes Silberglatte • Umfeffelt er ber Erbe Schoos, Und mordet auf ben kahlen Fluren Des zarten Lebens lette Spuren.

Doch wie vom Götterblut empfangen, Regt sich bes Blumchens suße Pracht. Es strahlt empor mit Gluthverlangen, Und schmuckt die Welt mit Frühlingsprangen, Und lichtet die gewalt'ge Racht Aufglühend in des himmels Freie: Das Blumchen ew'ger Liebestreue.

# Der Schreckenstein und ber Elbstrom.

### Der Schreckenftein.

2Bas rauschest bu ewig mit frohlichem Muth, Bon blühenden Usern umzogen? Was leitest du fernhin die silberne Fluth, Gethürmt in bläuliche Wogen? Bersiegt dir nimmer die wirkende Krast, Die erst das Leben zum Leben schafft, Ist nie der Geist dir entslogen?

### Elbftrom.

Wohl fturz' ich vom Felsen die Thaler entlang, Genahrt von unzähligen Quellen, Wohl fluftern die Winde im Liebesgefang, Und kuffen die tanzenden Wellen, Doch endlich entflieht mir die wogende Macht, Begrabt sich tief in des Meeres Nacht, Wo die Fluthen des Oceans schwellen.

### Schreckenftein.

Doch verjungst bu bich ewig mit neuer Gewalt, Roch lispelt die Welle und stimmert, Noch glanzt dir die jugendlich volle Gestalt, Wie sie seit Aeonen geschimmert: Doch ich, gemordet vom Drange der Zeit, Ich sinke zur ew'gen Vergessenheit, Seit mich die Zwietracht zertrummert.

Rorners Gebichte.

K. s. W. IV.

Auch ich war einst jung, mit herrlicher Pract Entstiegen die Thurme ber Erde. Die Keller umarmten die ewige Nacht, Die die Leuchte des Tages nicht klarte. Den Raubgrafen sollt' ich ein Schrecken senn, Drum tauften sie mich jum Schreckensein, Daß ich Schus den Bewohnern gewährte.

Da riefen Posaunen zum luftigen Mahl, Es eilten die Ritter zum Feste; Es schaumte vom purpurnen Blut der Pokal, Der die Zungen der Taumelnden näste. Die Sanger erwarben mit Harfen=Ton für susse Gaben den sufferen Lohn, Den Frauen die liebsten der Gaste.

Doch endlich brach es mit wilder Gewalt Durch die heiligen Schranken des Lebens, Und schreckbar nahte in Schlachtengestatt Das Ende des ewigen Strebens. Es klirten Schwerter, wild brauste die Gluth, Die Mauern dungte der Edlen Blut, Doch die Kraft war, die Starke vergebens.

Das weite mich graufend aus ftolzem Teaum. Die Flamme in fathigen Saulen Durchwogte wild der Gemächer Raum, And ich ffürzte in Windes Heulen, Und begrub im Falle der Eblen Gebein, Da zog der Uhu als Burgherr ein, Und mit ihm, als Knappen, die Eulen.

Und in den Kammern ward's wust und leet, Betsiegt war die menseyliche Rede;

Da kamen die Weisen, die Atkklugen her, Und riethen, daß man mich befate. Der herrliche Saal, wo sonst Ritter gezecht, Er schien den Herren zur Scheuer gerecht: Sie machten den Zwinger zum Beete.

Für zertrummerte Größe das hohe Gefühl, Es ist aus dem Leben verschwunden: Der Bortheil nur ist ihr einziges Ziel, Er hat sie mit Fesseln gebunden. Bom eiten Gute, vom Silber und Golb, Nicht von des Rahmes ewigem Gold Sind die niedrigen Derzen entzunden.

#### Elbitrom.

Du Armer, doch gleicht dem Deinen mein Boos, Das du so herrlich gepriesen.
Wohl bad' ich der Erbe fruchtbaren Schoos, Es bligen die Wellen und fließen, Und flürzen sich über den felsichten Grund, Wis zu des Weeres unendlichem Schlund, Um ferne Länder zu grüßen.

Doch Sinten und Greeben ift auch mein Be-fchid.

Awar rausch' ich durch blubende Lande; Noch kehrte mir keine der Wellen zurud, Und einst vereinn' ich im Sande, Wenn die himmelsthräne nicht länger schwellt, s. Das Geset, das ewige, wahre der Welt, Es führt mich vom Swande zum Strande.

Erft fturg' ich mich jauchzend in Anaben Luft Ueber Felfengeklufte mit Raufchen,

Und nimmer fehnt fich die frohliche Bruft Mit einem der Strome zu tauschen. Doch endlich legt sich der wilde Drang. Das Arden, es wird zum suffen Gesang, Das liebende Derzen ihm lauschen.

Und schiner sangt bas Gestad an zu blissen. Imat ben ich vom Fels noch umfangen; Doch dauen sich Hatten an Ufers Grün, Und Geren mit kreundlichem Prangen. Ich bringe der Kiebe den traulichen Gruß, Und wurmele kamer zum ersten Auß, Gussammt vom regen Bertangen.

und breiter und stiller entwog' ich die Bahn, Ge etbeben sich Mauern und Städte, Ge füllt sich der Strand mit Geschästigen an, Laut bor' ich die menschliche Rede, Doch suschtbar treibt mich mein Sehnen hinab, Nicht acht' ich die Meerstuth, mein ewiges Grab, Nicht acht' ich der Sterblichen Fehde.

Denn es thurmt sich ber Bruden steinerne Last Und will im Laufe mich jugeln, Doch sturz' ich mich burch mit gewaltiger hast, Mit des Stumminds brausenden Flügeln, Und ebner erstveckt sich die grenzende Flur, Ernst wind' ich mich durch die verschrobne Natur, Es werden die Berge zu hügeln.

Es werben bie Felfenklufte gu Sand; Und die Bufche, die lieblichen, fterben. Mit weiteren Armen umfang' ich den Strand, Da treibt's mich, das Ziel zu erwerben. Und stolzer rausch' ich mit ernster Pracht, Es reißt mich hinab in des Oceans Nacht, Es reißt mich hinab in's Berberben.

Du schmucktest bich einst mit festlichem Prunk Und haft bas Ende gewonnen; Doch meine Qual, sie wird stundlich jung, Und nahrt sich im ewigen Bronnen, Und jede Welle ruft sie zuruck, Und flüchtig, wie das verhaßte Geschick, Ist die Lust und die Jugend zerronnen.

> Schreckenftein. Wohl schwang sich die Freude vom Erben-Grund

Spinauf in bas Reich ber Gebanken. Es bricht die Zeit den gewaltigen Bund, Es tritt die Welt aus den Schranken, Denn der Mensch treibt mit dem heiligsten Spott: Er vergift den Glauben, vergift den Gott, Und die Festen der Ewigkeit wanken.

### Die Liebe

Das Kind erwacht an zarten Mutterbrüften; Die Liebe, die im treuen Arm es halt, Sie führt es lächelnd in die neue Welt, Ch' sich zum schweren Kampf die Stunden rüsten; Noch fühlt es nur ein frehliches Gelüsten,
Und was sich freundlich ihm entgegenstellt,
Dem Reich der Liebe wird es bepgesellt.
Tief muß sie in dem zarten Herzen nisten.
Der Knade schwärmt mit heißerem Gefühle,
Durch Berg und Thäler treibt ihn sein Gemuthe,
Der neue Morgen bringt ihm neue Lust,
Und jeder Schmetterling ist sein Gespiele,
Und seiner Schwester jede Frühlingsblüthe.
Der Liebe stille Kraft keimt in der
Brust.

2.

Kanm ist er jeht bem Knabensinn entronnen,
So will er schon die stolze Bahn ersteigen,
Mit kühner Faust das hachste Ziel erreichen,
Es schweist der Blick nach unentbeckten Sonnen,
Doch Liebe tritt mit allen ihren Monnen
In seine Bahn, die wilden Stürme schweigen;
Der kolze Sinn muß sich der Annuth beugen,
In Sehnsucht ist die kühne Kraft zerronnen.
Zur hellen Flamme wird der stille Funken.
Nur Eins kann ihn verderben und beglücken,
Und Eins nur lichtet seiner Seele Nacht.
Sein Streben ist in ihrem Blick versunken,
Und in des Herzens seligsken Entzücken
Entfaltet sich der Liebe heil'ge Pracht.

3.

Doch schwer zum Kampfe ruftet sich die Zeit, Und feindlich kommt die Stunde angezogen. Da fühlt der Mann, daß ihn ein Wahn betrogen, Und daß ber Wille\_nicht der That gebeut. Und wie des Meeres Brandung tobt der Streit! — Umsonst bekampft er die emporten Wogen. — Da kommt ihm Liebe hulfreich zugeslogen, Reicht ihm die Gatterhand; — er ist befrept! Bon ihr, in heil'ger Weihe eingesegnet, Steht er, der Einzigslückliche der Welt, Und glanzend muß die Nacht im Innern tagen, Von allem, was ihm freundlich hier begegnet, Von allem, was der Gott ihm zugesellt, Hat Liebe ihm die schänfte Frucht gestragen.

4.

Selautert ift ber Seele kuhnes Streben,
Es kann die Zeit die innern Kampfe schlichten;
Das herz kann seine Sehnsucht nicht vernichten,
Die Liebe bannt ihn hoffend noch ans Leben,
Und gern vertraut er ihr mit leisem Beben;
Denn seines Grabes Dunkel wird sie lichten,
Und offenbart in görtlichen Gesichten,
Muß ihn des nahen Morgens Licht umschweben.
Dann sieht sie freundlich ihm zu seiner Rechten,
Und segnet seine That mit heilgen Borten,
Daß nichts den schönen Blick der hoffnung trübe.
Da schwingt der Geist sich auf aus Erbennächten,
Der Seraph öffnet ihm die himmelspforten,
Und ruft ihm jauchzend zu: Gott ist die

# Un meine Bither.

Singe in heiliger Nacht, bu, meines herzens Bertraute,
Freundliche Zither, ein Lied, hier, wo die Liebliche wohnt.
Sanft umflustre bein Ton den sußen Traum der Geliebten
Und des Sangers Bild zaubre der Schlummer ihr vor.

Ach! wie gleicht dir mein Herz, da sind die Saizten Gesüble;
Und — ist's die Liebe nicht auch, die es zum Wohllaut gestimmt?

## Am Grabe

Carl Friedrich Schneibers.

Du bist bahin, verloren unserm Bunde, Der strenge Tod trat ernst in Deine Bahn Und feindlich nahte sich die finstre Stunde, Bernichtet ist des Lebens flucht'ger Wahn. Nichts halt Dich mehr im tefen Erbengrunde, Es fliegt ber Geift vollenbet himmel an; Es bammert Dir bas Licht ber heil'gen Wahrheit; Uns bleibt ber Schmerz, Du schwebst in ew'ger Rlarbeit,

Es wogte Dir ein ernster Sinn im Blute, Der nur ber eignen Lebenstraft vertraut; Es schlug Dein herz so warm für jedes Gute, Für jedes Schone, Große schlug es laut; Du hattest still, mit kuhnem Junglingsmuthe, Dir Deine Welt in Deiner Brust gebaut; Dein Lauf war stolz im ernsten Hochgefühle, Und groß und herrlich Deine Bahn zum Ziele.

Bom bochften Streben mar Dein Berg burche brungen ,

Das jeder edeln That sich willig bot. Dein Auge brach, ber Kampf ist ausgerungen, In tiefer Fluth umarmte bich der Tod. Jest hast Du längst der Erde Macht bezwungen, Die Seele schwebt im ew'gen Morgenroth; Jest hat Dein tiefes Sehnen sich gelichtet, Dein Tag brach an, das Dunkel ist vernichtet.

Drum hemmen wir die Worte unfrer Trauer, Der Liebes-Bund muß jeder Kraft bestehn. hier schwören wir der Freundschaft ew'ge Dauer, hier, wo uns Deine Manen still umwehn; Und wenn das Leben sinkt im Todes-Schauer, Wenn wir vollendet einst am Ziele stehn, Dort in des Lichtes stillem heit'gem Prangen, Mag uns verklart Dein Brudergeist empfangen.

# Berglieb.

Glud auf! Glud auft in ber ewigen Racht; Glud auf! in bem furchtbaren Schlunde. Bir klettern berab aus bem felsigten Schacht, Jum erzgeschwängerten Grunde. Dief unter ber Erbe von Grausen bebedt, Da hat uns bas Schickal bas Ziel gesteckt.

Da regt sich der Arm, der das Fäustel schwingt; Es öffnen sich surchtbare Spalten, Wo der Tod aus tausend Ecken uns winkt, In gräulichen Nebelgestalten, Und der Knappe wagt sich muthig hinab. Und steigt entschlossen ins finstre Grab.

Wir wandern tief, wo das Leben beginnt, Auf nie ergrundeten Wegen. Der Gange verschlungenes Labprinth. Durchschreiten wir fuhn und verwegen. Wie es oben sich regt im Sonnenlicht, Der Streit über Tage bekummert uns nicht.

Und wenn sich herrscher und Bolker entzwey'n Und dem Ruf der Gewalt nur gehorchen, Und Nationen im Kampf sich bedräu'n, Dann sind wir geschützt und geborgen. Denn wem auch die Welt, die entstammte gehört, Nie wird in der Tiefe der Frieden gestört. Avar ift uns wohl manch gräßlicher Streit, Im Dunkel ber Schachte getungen; Wir haben bie Nacht von Geistern befrept, Und ben machtigen Kobolb bezwungen, Und bekampft bas furchtbare Element, Das in blauticher Glut uns entgegen brennt.

Zwar toben und tief, wo nichts Menschliches wallt, Die Wasser mit feinblichem Ringen. Doch ber Geist überwindet die rohe Gewalt, Und die Fluth muß sich selber bezwingen. Gewältigt gehorcht und die wogende Macht, Und wir nur gebieten der ewigen Nacht.

Und still gewebt durch die Fessenwand Erglanzt das Licht der Metalle; Und das Fäustel in hochgehobener Hand Saust herab mit mächtigem Schalle, Und was wir gewonnen im nächtlichen Graus, Das ziehen wir froblich zu Tage heraus.

Da fagt es burch alle vier Reiche ber Belt, Und jeder mocht' es erlangen; Rach ihm find alle Sinnen gestellt, Es nimme alle Herzen gefangen; Nur uns hat nie seine Macht bethört, Und wir nur erkennen ben stüchtigen Berth.

Drum ward une ein frohlicher leichter Ruth Bugleich mit dem Leben geboren. Die zerstörende Suche nach eitlem Gut Ging une in ber Liefe verloren. Auch ich war einst jung, mit herrlicher Pract Entstiegen die Thurme ber Erde. Die Keller umarmten die ewige Nacht, Die die Leuchte des Tages nicht klarte. Den Raubgrafen sollt' ich ein Schrecken senn, Drum tauften sie mich zum Schreckensein, Daß ich Schut den Bewohnern gewährte.

Da riefen Posaunen zum luftigen Mahl, Es eilten die Ritter zum Feste; Es schäumte vom purpurnen Blut der Posal, Der die Zungen der Taumelnden näßte. Die Sänger erwarben mit Harfen=Ton Für füsse Gaben den sufferen Lohn, Den Frauen die liebsten der Gaste.

Doch endlich brach es mit wilber Gewalt Durch die heiligen Schranken des Lebens, Und schreckbar nahre in Schlachtengestatt Das Ende des ewigen Strebens. Es klirten Schwerter, wild brauste die Gluth, Die Mauern dungte der Eblen Blut, Doch die Kraft war, die Stakke vergebens.

Das wedte mich graufend aus ftolgem Teaum. Die Flamme in farbigen Saulen Durchwogte wild der Gemächer Raum, Und ich stürzte in Windes Heulen, Und begrub im Falle der Edlen Gebein, Da zog der Uhu als Burgherr ein, Und mit ihm, als Knappen, die Eulen.

Und in den Kammern ward's wuft und feet, Berfiegt war die menfchliche Rede;

Da kamen die Weisen, die Atklugen her, Und riethen, daß man mich befate. Der herrliche Saal, wo sonst Ritter gezecht, Er schien den Herren zur Scheuer gerecht: Sie machten den Zwinger zum Beete.

Für zertrummerte Größe das hohe Gefühl, Es ist aus dem Leben verschwunden: Der Vortheil nur ist ihr einziges Ziel, Er hat sie mit Fesseln gebunden. Bom eitlen Gute, vom Silber und Gold, Nicht von des Ruhmes ewigem Sold Sind die niedrigen Gerzen entzunden.

Elb/trom.

Du Armer, boch gleicht bem Deinen mein Loos, Das du so herrlich gepriefen. Wohl bab' ich der Erbe fruchtbaten Schoos, Es bligen die Wellen und fließen, Und sturgen sich über den felfichten Grund, Bis zu des Meeres unendlichem Schlund, Um ferne Lander zu geußen.

Doch Sinken und Gterben ift auch mein Be-

Bwar rausch' ich durch blubende Lande; Noch kehrte mir keine der Wellen zuruck, Und einst vereinn' ich im Sande, Wenn die himmelsthrane nicht langer schwellt, b. Das Geses, das ewige, wahre der Welt, Es führt mich vom Strande zum Strande.

Erft fturg' ich mich jauchzend in Anaben Luft Ueber Felfengetlufte mit Raufchen,

Noch fühlt es nur ein frohliches Gelüsten,
Und was sich freundlich ihm entgegenstellt.
Dem Reich der Liebe wird est bengefellt.
Tief muß sie in dem zarten Herzen nisten.
Der Knabe schwärmt mit heißerem Gefühle,
Durch Berg und Thäler treibt ihn sein Gemuthe,
Der neue Morgen bringt ihm neue Lust,
Und jeder Schmetterling ist sein Gespiele,
Und seiner Schwester jede Frühlingsblüthe.
Der Liebe stille Kraft keimt in ben
Brust.

2.

Kanm ist er jeht bem Anabensinn entronnen,
So will er jeht dem Anabensinn entronnen,
Bo will er jeht die stolze Bahn ersteigen,
Mit fühner Faust das höchste Ziel erreichen,
Es schweist der Blick nach unentbeckten Sonnen,
Doch Liebe tritt mit allen ihren Monnen
In seine Bahn, die wilden Sturme schweigen;
Der kolze Sinn muß sich der Anmuth beugen,
In Sehnsucht ist die lühne Araft zerronnen.
Zur hellen Flamme wird der stille Funken.
Nur Eins kann ihn verderben und beglücken,
Und Eins nur lichtet seiner Seele Nacht.
Sein Streben ist in ihrem Blick versunken,
Und in des Herzens seligsken Entzücken
Entfaltet sich der Liebe heil'ge Pracht.

2

Doch schwer jum Kampfe ruffet fich die Zeit, Und feindlich kommt die Stunde angezogen. Da fühlt der Mann, daß ihn ein Wahn betrogen, Und daß der Wille\_nicht der That gebeut. Und wie des Meeres Brandung tobt der Streit! — Umsonst bekämpft er die emporten Wogen. — Da kommt ihm Liebe hulfreich zugestogen, Reicht ihm die Götterhand; — er ist befrept! Bon ihr, in heil'ger Weihe eingesegnet, Steht er, der Einzigglückliche der Welt, Und glänzend muß die Nacht im Innern tagen, Von allem, was ihm freundlich hier begegnet, Von allem, was der Gott ihm zugesellt, hat Liebe ihm die schänfte Frucht gestragen.

4.

Geläutert ift der Seele kuhnes Streben,
Es kann die Zeit die innern Kampfe schlichten;
Das herz kann seine Sehnsucht nicht vernichten,
Die Liebe bannt ihn hoffend noch ans Leben,
Und gern vertraut er ihr mit leisem Beben;
Denn seines Grabes Dunkel wird sie lichten,
Und offenbart in göttlichen Gesichten,
Muß ihn des nahen Morgens Licht umschweben.
Dann steht sie freundlich ihm zu seiner Rechten,
Und segnet seine That mit heilgen Worten,
Daß nichts den schonen Blick der hoffnung trübe.
Da schwingt der Geist sich auf aus Erdennächten,
Der Seraph öffnet ihm die himmelspforten,
Und ruft ihm jauchzend zu: Gott ist die

# Un meine Bither.

Singe in heiliger Nacht, bu, meines herzens Bertraute,

Freundliche Bither, ein Lied, hier, wo bie Liebliche wohnt.

Sanft umfluftre bein Ton ben fußen Traum ber Geliebten

Und des Sangers Bilb zaubre der Schlummer ihr vor. —

Ach! wie gleicht dir mein Berg, da find die Sais ten Gefühle;

Und - ift's die Liebe nicht auch, die es jum Bohllaut gestimmt ?

## Am Grabe

Carl Friedrich Schneibers.

Du bift bahin, verloren unferm Bunde, Der strenge Tod trat ernst in Deine Bahn Und feindlich nahte sich die finstre Stunde, Bernichtet ift des Lebens flucht'ger Wahn. Nichts halt Dich mehr im tefen Erbengrunde, Es fliegt ber Geift vollendet himmel an; Es bammert Dir das Licht ber heil'gen Bahrheit; Uns bleibt ber Schmerz, Du schwebst in ew'ger Klarbeit.

Es wogte Dir ein ernster Sinn im Blute, Der nur ber eignen Lebenskraft vertraut; Es schlug Dein herz so warm für jedes Gute, Für jedes Schone, Große schlug es laut; Du hattest still, mit kuhnem Junglingsmuthe, Dir Deine Welt in Deiner Brust gebaut; Dein Lauf war stolz im ernsten hochgefühle, Und groß und herrlich Deine Bahn zum Ziele.

Bom bochsten Streben mar Dein Berg burche brungen ,

Das jeder ebeln That sich willig bot. Dein Auge brach, der Kampf ist ausgerungen, In tiefer Fluth umarmte dich der Tod. Jest hast Du längst der Erde Macht bezwungen, Die Seele schwebt im ew'gen Morgenroth; Jest hat Dein tiefes Sehnen sich gelichtet, Dein Tag brach an, das Dunkel ist vernichtet.

Drum hemmen wir die Worte unfrer Trauet, Der Liebes-Bund muß jeder Kraft bestehn. Dier schwören wir der Freundschaft ew'ge Dauer, hier, wo und Deine Manen still umwehn; Und wenn das Leben sinkt im Todes-Schauer, Wenn wir vollendet einst am Ziele stehn, Dort in des Lichtes stillem heil'gem Prangen, Mag und verklatt Dein Brudergeist empfangen.

# Berglieb.

Glud auf! Glud auft in ber ewigen Nacht; Glud auf! in bem furchtbaren Schlunde. Bir klettern herab aus dem felfigten Schacht, Jum erzgeschwängerten Grunde. Tief unter der Erde von Graufen bebedt, Da hat uns bas Schickal bas Ziel gestedt.

Da regt sich ber Arm, ber bas Fäustel schwingt; Es öffnen sich surchtbare Spalten, Wo ber Tob aus tausend Eden uns winkt, In gräulichen Nebelgestalten, Und ber Knappe wagt sich muthig hinab, Und steigt entschlossen ins sinstre Grab.

Wir wandern tief, wo das Leben beginnt, Auf nie ergründeten Wegen. Der Gange verschlungenes Labprinth. Durchschreiten wir kuhn und verwegen. Wie es oben sich regt im Sonnenlicht, Der Streit über Tage bekummert uns nicht.

Und wenn sich herrscher und Bolker entzwey'n Und dem Ruf der Gewalt nur gehorchen, Und Nationen im Kampf sich bedräu'n, Dann sind wir geschützt und geborgen. Denn wem auch die Welt, die entstammte gehört, Nie wird in der Tiefe der Frieden gestört. anar ift uns wohl manch gräßlicher Streit Im Dunkel ber Schachte getungen; Wir haben die Nacht von Geistern befrept, Und den mächtigen Kobold bezwungen, Und bekämpft das furchtbare Element, Das in bläuticher Glut uns entgegen brennt.

3mar toben und tief, wo nichts Menschliches wallt, Die Wasser mit feinblichem Ringen.
Doch der Geist überwindet die rohe Gewalt,
Und die Fluth muß sich selber bezwingen.
Gewältigt gehorcht und die wogende Macht,
Und wir nur gebieten der ewigen Nacht.

Und fill gewebt burch die Feisenwand Erglanzt das Licht der Metalle; Und das Fäustel in hochgehobener Hand Saust herab mit mächtigem Schalle, Und was wir gewonnen im nächtlichen Graus, Das ziehen wir frohlich zu Tage heraus.

Da fagt es burch alle vier Reiche ber Belt, Und jeder möcht' es erlangen; Rach ihm find alle Sinnen gestellt, Es nimmt alle Herzen gefangen; Nur uns hat nie seine Macht bethört, Und wir nur erkennen ben stüchtigen Werth.

Drum ward une ein frohlicher leichter Muth-Bugleich mit dem Leben geboren. Die zerstörende Suche nach eitlem Gut Ging uns in ber Liefe verloren. Das Gefühl nur für Baterland , Lieb' und Pflicht Begrabt fich im Duntel ber Erbe nicht.

Und beicht einst ber große Lohntag an,
Und des Lebens Schicht ist versahren;
Dann schwingt sich der Geist aus der Tiefe hinan,
Aus dem Dunkel der Schächte zum Klaren,
Und die Knappschaft des himmels nimmt ihn auf,
Und empfängt ihn jauchzend: Stuck auf! Stuck
auf!

# Bechfel.

Wenn der Knabe geträumt von fünftiger Große that, so jauchzt er Kindlich schwärmend: Wie wird Bater und Mutter sich freun !

Muthig und still wirft ber Jungling ben glubenben Sinn auf das Gine, Und in jeglichen Traum webt er ber Liebnchen Bild. 3

Doch mit ernsterem Blick tritt ber Mann in die Sturme bes Schicksals, Und bes Ruhmes Gewalt lockt ihn zum Ziele . der Bahn.

Aber ber Greis — er knupft seine Welt an bad bammernde Jenseits, Und fein Berbenber Blid fegnet bie Traume ber Bruft.

Rlotars Abschieb.

(Fragment eines Romans.)

Die sterne funkeln in bes hinmels Raumen, Die Sterne funkeln in bes himmels Raumen, Der Silbermond steigt auf in heit'ger Pracht. Ich suble stoff der Krafte reges Keimen, Und in der Bruft des herzens kunne Macht; Es ruft mir zu, wie eines Gottes Mahnen, Jum hohen Ziele mir den Weg zu bahnen.

Schon ist der Trennung kurzer Schmerz bezwungen, Die Liebe fühlt des Bundes Ewigkeit, Des Ubschieds lette Tone sind verklungen, Fren fuhl' ich mich, fren in bem Sturz ber Zeit. Durch wilbe Rampfe wird ber Sieg errungen: Das Schone lebt nur in ber Krafte Streit; Da will ich tuhn und muthig es erjagen, Und fern ber Beimath foll mein Morgen tagen.

Im herzen lebt ein nie geahndet Streben, Es fliegt der Geist mit ftolzem Ablersschwung, Und Worte klingen mir im innern Leben, Wie einer Gottheit stille huldigung. Die Ardume meiner Jugendfülle schweben Wor meinem Blick in füßer Dammerung, Und froh betritt im heitern Frühlingsstrahle Manch schones Bild den Areis der Ibeale.

Droht auch die Glut der kunnen Brust Berzehrung,
Die sich die steile Bahn zum Ziel erkohr,
Der heil'ge Rosenschimmer der Berklarung Umflüstert mich im leichten Nebelstors,,Bertraue dir, dem Glauben sep Gewährung!"
Da strebt das Herz mit stolzer Macht empor,
Da löst der Seele Dunkel sich in Klarheit,
Und durch die Nacht bricht mir das Licht der Wahrheit.

# Poefie und Liebe.

Der Sanger ruhrt ber Leper golbne Saiten, Und in ber Geele ift bas Licht erwacht Es ftralt burch bas gewatt'ge Reich ber Nacht Ein gotelich Licht zum Ohre aller Zeiten.

- Ein Wesen nur vermag ben Rlang zu beuten , Es naht sich ftill in fußer himmelspracht, Und wie vom Gotterhauche angefacht, Erglüht bas Lieb, die Wolfen zu durchschreiten.
- Da wogt ein upp'ges Meer von Harmonien, Es schwebt das duntle Lied im Strahlenflore Durch Lichtgefilde einer ew'gen Klarheit;
- 280 Lieb' und Dichtkunst in einander gluben, Da öffnen sich des himmels Rosenthore, Und auswarts fliegt das herz zur heil'gen Wahrheit.

# Amphiaraos,

Bor Thebens siebenfach gabnenden Thoren Lag im furchtbaren Brüderstreit Das heer der Fürsten zum Schlagen bereis, Im heil'gen Eide zum Morde verschworen, Und in des Panzers blendendem Licht Grimmig, als galt es die Welt zu bekriegen, Träumen sie jauchzend von Kampfen und Siegen, Rur Amphiaraos, der herrliche, nicht. Denn er liest in bem ewigen Kreise der Sterne, Wen die kommenden Stunden feindlich bedrohn. Des Sonnenlenkers gewaltiger Sohn Sieht klar in der Zukunft nebelnde Kerne. Er tennt des Schicksals verderblichen Bund, Er weiß, wie die Würfel, die eisernen fallen, Er sieht die Moira mit blutigen Krallen, Doch die Helben verschmähen den heil'gen Mund.

Er sah bes Morbes gewaltsame Thaten, Er wußte, was ihm die Parce spann. So ging er zum Kampf, ein verlorner Mann, Bon dem eignen Weibe schmählich verrathen. Er war sich der himmlischen Flamme bewußt, Die heiß die kräftige Seele durchgluhte, Der Stolze nannte sich Apolloide, Es schlug ihm ein göttliches Herz in der Brust.

"Wie? — ich, zu bem die Gotter gerebet, "Den ber Beisheit heilige Dufte umwehn, "Ich soll in gemeiner Schlacht vergehn, "Bon Perklymenos hand getöbtet? "Berberben will ich burch eigne Macht, "Und staunend vernehm' es die kommende Stunde, "Aus kunftiger Sanger geheiligtem Munde, "Bie ich kuhn mich gestürzt in die ewige Nacht."

Und als der blutige Kampf begonnen, Und die Sone vom Mordgeschren wiederhallt, So ruft er verzweifelnd: "Es naht mit Gewalt, "Was mir die untrugliche Parce gesponnen. "Doch wogt in der Brust mir ein göttliches Blut, "Drum will ich auch werth des Erzeugers verderben."

Und

Und wundte bie Roffe auf Leben und Sterben, Und jagt zu des Stromes hochbraufender Fluth.

Wild schnauben die Hengste, laut raffelt bet Wagen, Das Stampfen der hufe zermalmet die Bahn. Und schneller und schneller noch ras't es heran, Als gatt' es die flüchtige Zeit zu erjagen. Wie wenn er die Leuchte bes himmels geraubt, Kommt er in Wirbeln der Windsbraut gestogen i Erschrocken heben die Gotter der Wogen Aus schaumenden Fluthen das schilssichte haupt.

Doch ploglich, als wenn ber himmel ergluh'te; Sturzt ein Blig aus ber heitern Luft, Und die Erde zerreißt sich zur furchtbaren Kluft. Da rief laut jauchzend der Apolloide:
"Dank dir Gewaltiger, fest steht mir der Bund.
"Dein Blig ist mir ber Unsterblichkeit Siegel,
"Ich folge dir Zeus!" — und er faßte die Zügel, Und jagte die Rosse hinab in ben Schlund.

# Dàs war ich.

Jungft traumte mir, ich fah auf lichten Soben Ein Madchen fich im jungen Tag ergehen, Go holb, fo fuß, baß es Dir völlig glich: Korners Gebichte. G Kisi Will.

Und vor ihr lag ein Jüngling auf ben Anien, Er schien fie fanft an feine Bruft zu ziehen, Und bas mar ich!

Doch balb verändert hatte sich die Scene. In tiefen Fluthen sah ich jest die Schöne, Wie ihr die lette schwache Kraft entwich. Da kam ein Jüngling hülfreich ihr gestogen, Er sprang ihr nach, und trug sie aus den Wogen, Und bas war ich!

So mahlte sich ber Traum in bunten Zügen, Und überall sah' ich bie Liebe siegen, Und alles, alles breh'te sich um Dich! Du flogst voran in ungebundner Freve, Der Jüngling zog bir nach mit stiller Treue, Und bas war ich!

Und als ich endlich aus dem Traum erwachte, Der neue Tag die neue Sehnsucht brachte, Da blieb Dein liebes sußes Bild um mich. Ich sah Dich von der Kuffe Gluth erwarmen, Ich sah dich selig in des Jünglings Armen, Und das war ich!

Da tratst Du endlich auf bes Lebens Wegen Wit holder Anmuth freundlich mir entgegen, Und tiefe heiße Sehnsucht faßte mich. Sah'st Du ben Jüngling nicht mit trunknen Bliden? Es schlug sein herz im seligen Entzüden! Und bas war ich! Du zogit mich in den Kreis des hohern Lebens, In Dir vermahlt fich alle Kraft des Strebens, Upd alle meine Bunfche rufen Dich. hat einer einst Dein herz bavon getragen, Durft' ich nur bann mit lautem Munde fagen : Sa, das war ich!

## Daswarst Du.

Der Morgen tam auf rofigtem Gefieber, Und wedre mich aus stiller Ruh, Da weh'te fanft Begeist'rung ju mir nieber, Ein Ibeal verklarten meine Lieber, Und bas marft Du!

Bald aber warf in heißer Mittagsschwule Die Sonne ihre Gluth mir zu. Da schwoll die Bruft im höheren Gefühle, Mein ganzes Streben flog zu Ginem Biele, Und bas marft Du!

Doch endlich weh'te ben burchgluhten Fluren Der Abend fuße Ruhlung gu, Und nur ein Bilb in duftigen Conturen Umschwebte mich auf leifen Geisterspuren, Und bas marft Du! Und aus bem Meere kam die Nacht gestiegen, Und lockte mich zur sußen Ruh. Da traumt' ich hold an schoner Brust zu liegen, In eines Madchens Armen mich zu wiegen, Und bas warst Du!

Doch ach! bas schone Bilb warb mir entriffen, Die Welt ber Traume schloß sich zu! — D! laß mich wachenb jest bas Gluck genießen, Dann ruf' ich laut, burchgluht von Deinen Kuffen: Ja! bas warft Du!

# Sehnsucht ber Liebe.

Die die Nacht mit heil'gem Bebent Auf der stillen Erde liegt! Wie sie fanft der Seele Streben, Nepp'ge Kraft und volles Leben In den sufen Schlummer wiegt.

> Aber mit ewig neuen Schmerzen Regt sich die Sehnsucht in meiner Bruft, Schlummern auch alle Gefühle im Berzen, Schweigt in der Seele Qual und Luft! — Sehnsucht der Liebe schlummert nie, Sehnsucht der Liebe wacht spat und fruh.

Leif' wie Aeols - Harfentone Weh't ein fanfter hauch mich an, Holb und freundlich glanzt Selene, Und in milber geist'ger Schone Geht die Nacht die stille Bahn.

Aber auf kuhnen sturmischen Wegen Führt die Liebe den trunkenen Sinn. Wie alle Krafte gewaltig sich regen! Ach! und die Ruhe der Bruft ist bahin: Sehnsucht der Liebe schlummert nie, Sehnsucht der Liebe wacht spat und fruh.

Dief, im fußen heil'gen Schweigen Ruht die Welt und athmet kaum, Und die schönsten Bilber steigen Aus des Lebens bunten Reigen, Und lebendig wird der Traum,

Aber auch in des Traumes Gestalten Binkt mir die Sehnsucht, die schmerzliche zu, Und ohn' Erbarmen, mit tiesen Gewalten, Stort sie das Herz aus der wonnigen Ruh. Sehnsucht der Liebe schlummert nie, Sehnsucht der Liebe wacht spat und fruh.

So entschwebt der Kreis der Horen, Bis der Tag in Often graut; Da erhebt sich neugeboren, Aus des Morgens Rosenthoren, Glühendhell die Himmelsbraut.

### Bermifchte Gebichte

102

Aber bie Sehnsucht in meinem herzen Ift mit dem Morgen nur ftarter erwacht, Ewig verjungen sich meine Schmerzen, Qualen den Tag, und qualen die Racht. Sehnsucht ber Liebe schlummert nie, Sehnsucht der Liebe wacht fpat und fruh.

# Erinnerungen an Schlesien.

ı.

### Im Elbbrunnen.

Sep freundlich mir gegrüßt, bu fille Quelle, Aus tiefer Felfenkluft fo klar entsprungen, Der Liebe fußes Lieb sep bir gefungen, Begeistert ton' es an ber helt'gen Stelle.

Du bift fo fuhlend, bift fo rein, fo helle, Noch tft bir nicht bein buhnfter Sturg gelungen, Doch haft bu balb ber Felfen Macht bezwungen; Dann raufcht in breiten Stromen beine Welle.

Jeht fulle hell mir die krystallne Schaale: In Traumen kommt die Anabenwelt gezogen, Ihr bring' ich froh den ersten Labetrunk.

Denn ach! schon fruh faß ich in beinem Thale, Und lauschte oft bem Murmeln beiner Wogen, Und ftill ergriff mich jeht Erinnerung. 2.

## Der Backenfall.

Braufend fturzt sich die Fluth in die dunkle schwins beinde Tiefe,

Und im filbernen Schaum bricht fich die Farbe bes Lichts.

Ewig verjungt fich ber Fall, es brangt fich Boge auf Woge,

Und feit Jahrtaufenden tampft hier mit ben Fluthen ber Fels.

Aber umfonft nur ftrebt er bem Clemente ent-

Und ber ewige Rampf bleibt bas Gefet ber Ratur. —

Stolz, wie die brausende Fluth, so bas tune Stres ben bes Junglings,

Das burch bes Schickfals Racht muthig ben Muthigen reißt.

hell fließt, wie nach bem Sturze ber Bach, nach ben Kampfen ber Jugenb, Ihm auch bes Lebens Strom rein und Erpfiells

bell babin !

3.

### Buchmalb.

Ich grufe bich mit meinem ichonften Liebe . Mit meines herzens ftiller hufbigung.

Dein reizend Bilb lebt tief mir im Gemuthe In fußer lieblicher Erinnerung. hier, wo Natur in ihrer schönsten Bluthe, Im golbnen Farbenglang, im Fruhlingspru

Im golbnen Farbenglang, im Fruhlingsprunt, Mit stiller Luft und glubenbem Berlangen Die große Weihe hoher Kunft empfangen.

Der füße Bunderschein auf allen Fluren, Des Tages Glanz, licht wie der junge Man, Die Felsen, die in kräftigen Conturen Den himmel sturmen, machtig, groß und fren, Und überall der Liebe stille Spuren!

Das bleibt bem Bergen ewig jung und neu ! Denn wo bie Runft fich jur Natur gestaltet, Da wird bes Lebens iconfte Pracht entfaltet.

#### 4,

## 

Cep mir gefegnet, bu liebliche Flur! Mit lebenbiger Fulle,

Mit anmuthiger Kraft prangst du im Gluh'n ber Natur,

Fern der Beimath fand ich hier liebe, bekannte Geftalten,

Sier nahm ein fconer Rreis freundlicher Befen mich auf.

Heppig blutt beine Pracht, es burchweht mich ber Geift bicfer Ebten

Und ihre heilige Spur macht dich jum Eben ber Welt.
Und so vergess' ich dich nie, denn das Bild der treff=
lichen Freunde
Lebt mit der ewigen Kraft tief in der fühlen=
ben Brust.

Б.

Connenaufgang auf ber Riefentoppe,

Die Erde ruht in tiefer ernster Stille, Und alles schweigt, es bringt kein Laut zum Ohre,

Doch schnell auf finstrer Spur entflieht bie Gore,

Daß fie bas Wort ber em'gen Beit erfulle.

Da bricht ber Morgen burch bes Dunkels Sulle, Es tritt ber Tag in lichtem Strahlenflore Mit upp'ger Kraft aus seinem goldnen Thore, Der himmel gluht in frischer Jugendfulle;

Und freudig auf bes Lichtes garten Spuren Beginnt bas neue Leben sich zu regen, Und keimt und bluht in tausendfacher Luft,

Unubersehbar schimmern Stadt' und Fluren Aus weiter Ferne meinem Blick entgegen, Und heil'ge Sehnsucht gluht in meiner Bruff.

6.

# Auf ber Riefen toppe,

Doch auf bem Gipfel Deiner Gebirge Steh' ich, und ftaun' ich. Glubend begeistert, Beilige Koppe, himmelansturmerin!

Weit in die Ferne Schweifen die trunkenen Freudigen Blide, Ueberall Leben, Ueppiges Streben, Ueberall Sonnenschein.

Blubenbe Fluren, Schimmernbe Stabte, Drever Ronige Gludliche Lanber Schau' ich begeistert, Schau' ich mit hoher, Inniger Luft.

Auch meines Baterlands Grenze erblick' ich , Wo mich bas Leben Freundlich begrüßte, Wo mich ber Liebe Heilige Sehnfucht Glühend ergriff. Sep mir gefegnet Dier in ber Ferne Liebliche Deimath ! Sep mir gefegnet Land meiner Traume ! Rreis meiner Lieben, Sep mir gegrufte!

# Geistliche Connette,

#### ١.

### Chriftus und bie Samariterin.

Um Brunnen Jacobs in Samariens Auen Fühlt' einst der Herr nach Kühlung ein Begehren, "Weib, las mich beinen Krug voll Waffer leeren." So rief er sanst zu einer nahen Frauen:

Die fpricht: "Bie magft bu Frembling mir vertrauen?

"Im Tempel nur fann man ben herrn ver-

"So lehret ihr, wollt nichts mit uns verkehren, "Beil wir auf Berges Soh'n Altare bauen."

Da fprach ber Herr zu ihr mit ernsten Worten : "Ein neuer Glaube wird ins Leben treten. "Es lost die Nacht der Bolfer sich in Klarheit.

"Des herren Tempel stehet aller Orten, "Gott ift ein Geift, und wer zu ihm will beten, "Der bet' ihn an im Geift und in der Bahrheit."

2.

### Die Chebrecherin.

Sum Herrn und Meifter, der im Tempel lehrte, Bringt einst das Bolf ein sundig Beib herein. "Bas foll," fo fragt es, "ihre Strafe senn, "Da Moses will, daß sie gesteinigt werbe?"

Der Herr blickt auf mit ruhiger Geberbe: ,,Wer lautern Herzens ift und mahr und rein, ,,Werf' auf die Sunderin den ersten Stein." Und sprachs und schrieb ftillschweigend auf die Erbe.

Da ftanden Jene ploglich wie vernichtet, Und schlichen aus bem Tempel allzusammen, Es wurden balb bie beil'gen Sallen leer.

Und Jesus sprach: "Sat keiner bich gerichtet, "So will auch ich bich nicht verdammen. "Geh hin und fundige fortan nicht mehr." 3.

### Das Abenbmahl.

Es war, das heil'ge Ofterfest zu ehren,-Der Tisch des Herrn besetht mit Trank und Speife,

Die Junger fagen ringe, und fprachen leife, Den hohen Ernft bes Meiftere nicht zu ftoren.

Da fprach ber herr: "Wohl war es mein Be-

"Dies Fest zu fenern nach ber Bater Weise. "Roch einmal sehnt' ich mich in eurem Kreise "Das heil'ge Mahl bes Bundes zu verzehren.

"Denn kurze Friff nur hab' ich noch zu leben; "Doch send Ihr meiner Seligkeit Genoffen, "Nehmt, Freunde, diesen Kelch und nehmt dies Brad!

"Das ist mein Leib, ben ich für euch gegeben, "Das ist mein Blut, bas ich für euch vergoffen, "Für euer Leben geh" ich in ben Tob."

4.

## Chrifti Erfcheinung in Emaus.

Bwen Tage find's, daß Chriftus ausgelitten, Und traurig gehen auf bettet'nen Wegen Der Junger zwen in dufteren Gesprächen ; Da kommt ber herr zu ihnen hergeschritten.

Und unerkannt geht et in ihrer Mitten, Lehrt fie bie heil'gen Bucher auszulegen, Go manbern fie bem nahen Ort entgegen, Und treten enblich ein in feine hutten.

Der Meister sehte fich zu ihnen nieber, Und nahm das Brod, und bankete und brach's. Da warb es hell vor feiner Junger Blide.

Und sie erkannten ben Messias wieber : Doch er verschwand. — Schnell kehrten sie gurude, Und priefen lauf bie Bunber bieses Tags.

5.

# Chrifti Simmelfahrt.

216 Christus von den Todten auferstanden, Erscheint er seinen trauernden Gefährten, Die froh und schnell den Meister, den Bers flarten, Den eingebornen Gottessohn erkannten. "Euch," fpricht der Herr, "erwählt' ich zu Gefandten,
"Mein ist die Macht im Himmel und auf Erden,
"Wer an mich glaubet, der foll felig werden:
"Geht hin, und lehrt, und tauft in allen Landen."

Jest fegnet er noch einmal feine Treuen, Bum großen Bund ber Liebe fie zu weihen, Dann tragt ibn eine Wolfe himmelwarts.

Und betend finken alle hin im Staube, Mit ftiller Kraft vollendet fich ber Glaube, Der heil'ge Geift glubt fiegend burch bas herz.

# Mit ben Anospen.

Darf ich dir wohl des Liebes Opfer bringen ? Darf meine Diufe fcheu und ftill es wagen, Bas fie gefühlt, begeistert dir zu fagen, Und wird das Streben meiner Bruft gelingen ?

Roch schwebt bas Lied auf ungewohnten Schwingen, Doch tann es nicht ber Wolfen Drud ertragen, Doch will bas herz bas ferne Biel erjagen, Und aufwarts zu bem Sonnentempel bringen. Drum magft bu mir mit gut'gem Blid vergeben, -Wenn auch mein Lieb auf regellofen Spuren Durch Qual und Luft in wilben Tonen schweift.

Bur Bahrheit boch , jur Liebe geht fein Streben , Bum fußen Ginflang hoherer Naturen , Und — meine Bluthen find noch nicht gereifs.

# Friedrichs Todtenlandschaft.

t.

Die Erbe schweigt mit tiefem, tiefem Trauern; Bom leisen Geisterhauch der Nacht umflustert, Horch, wie der Sturm in alten Eichen knistert, Und heusend braust durch die verfallnen Mauern. Auf Gräbern liegt, als wollt' er ewig dauern, Ein tiefer Schnee, der Erde still verschwistert; Und finstrer Nebel, det die Nacht umdüstert, Umarmt die Welt mit kalten Todesschauern. Es blickt der Gilbermond in bleichem Zittern, Mit stiller Wehmuth durch die oben Fenster; — Auch seiner Strahlen sanstes Licht verblüht! — Und leis und langsam nach des Kirchthors Gittern, Still wie das Wandern nächtlicher Gespenster, Ein Leichenzug mit Geisterschritten zieht.

2.

Und ploglich hor' ich suse Harmonien,
Wie Gottes Wort, in Tone ausgegossen,
Und Licht, als wie dem Crucisir entsprossen,
Und meines Sternes Schimmer seh' ich glühen,
Da wird mir's klar in jenen Melodien.
Der Quell der Gnade ist in Tod gestossen,
Und jene sind der Seligkeit Genossen,
Die durch das Grab zum ew'gen Lichte ziehen.
So mögen wir das Werk des Künstlers schauen,
Ihn führte herrlich zu dem höchsten Ziele
Der holden Musen süse heil'ge Gunst;
Hier darf ich kühn dem eignen Herzen trauen,
Micht kalt bewundern soll ich, — nein, ich fühle,
Und im Gesühl vollendet sich die Kunst.

3men Sonnette, nach Rugelchens Gemablben.

1.

## Belifar und ber Anabe.

Es kracht der Walb, und heil'ge Fichten splittern, Der Donner rollt durch schwer bedrängte Auen, Da steht furchtlos, beym allgemeinen Grauen, Der blinde Greis in tobenden Gewittern. Körners Gebichte. H. K. S. W. IV. Nichts tann fein gofes Selben : Berg erfcuttern, Des Blibes Glut vermag er nicht zu fcauen, Dem Buthen ber Natur tann er vertrauen, Bor Menfchentude muß ber helb erzittern.

Der Knabe, ber ihn führt, finkt betend nieber, Das junge Herz verzagt im Flammenwetter, Er stredt die Arme jammernd himmelwarts.

Doch Belifar ermuntert schnell ihn wieder, Er fürchtet nicht den Born gerechter Gotter, Und neuer Muth durchstromt bes Knaben Berg.

2.

## Saul und David.

Ernst siet ber Furft, die Stirn in buftern Falten, Er kann ber Qual bes Herzens nicht entfliehen. Es starrt ben Blick und finftre Blicke ziehen Durch feine Bruft in nachtlichen Gestalten.

Da tont bas Anabenspiel mit fußem Walten, Die Stimme schwebt in heil'gen harmonien, Es wogt bas Lieb, und himmelstone gluben, De einklangsvoll ber Seele Tag entfalten.

Und ploglich macht ber Furft aus feinen Traumen, Und ihn ergreift ein langst entwohntes Sehnen, Ein Stral ber Liebe judt ihm burch bas Berg. Die garte Bluthe fproßt aus garten Reimen, Getroftet von der Jugend frommen Thranen, Lost in des Greifes Seele fich ber Schmerg.

## Die menschliche Stimme.

Muthiger bep bem Ruf ber Posaune Sturmt der Krieger in Kampf und Tod, Froher begrüßt mit Waldhornstönen Der Jäger das strahlende Morgenroth. Melodischer zum Chore der Andacht Stimmt der Orgel erhabenes Lied; Aber was mit tieferem Beben Alle Herzen gewaltig durchglüht, Was der Seele ruft mit Sehnsuchts Worten Und gen Himmel sie wirbelt in heiliger Lust, Das ist in dem ewigen Reiche der Tone Der Einklang der Stimme aus menschlicher Brust.

## Bur Racht.

Bute Nacht! Allen Ruben fen's gebracht. Reigt ber Tag sich still zum Ende, Ruhen alle fleiß'gen Sande, Bis ber Morgen neu erwacht. Gute Nacht!

Seht zur Ruh,,
Schließt die muden Augen zn.
Stiller wird es auf den Straßen,
Und den Wächter hort man blafen,
Und die Nacht ruft allen zu:
Seht zur Ruh!

Schlummert suß! Traumt euch euer Paradies. Wem die Liebe raubt den Frieden, Sep ein schöner Traum beschieden, Als ob Liebchen ihn begruß': Schlummert suß!

Gute Nacht!
Schlummert, bis ber Tag erwacht,
Schlummert, bis ber neue Morgen Kommt mit seinen neuen Sorgen,
Dhne Furcht, ber Vater wacht!
Gute Nacht!

# An Guftav Beblig.

Ich fand dich auf des Lebens bunten Wegen, Wir konnten nicht den gleichen Trieb verhehlen, Es fanden sich die gleichgesinnten Seelen, Und unsre Herzen flogen sich entgegen.
Wenn sich die Kräfte noch chaotisch regen, Wenn Jugendlust noch irren kann und sehlen, Der reise Sinn wird doch das Höchste wählen, Sin reines Streben lohnt der Kötter Segen.
So wollen wir zum Bund die Hände fassen, In Treu und Freundschaft nimmer von uns lassen,

Das Eble lieben, bas Semeine haffen. Sehn wir uns auch im Leben felten wieber, Wir find uns nah im Zauberreich der Lieber, Und in ber Kunft find wir uns ewig Bruder.

An den Belbenfanger bes Nordens.
(De la Motte Fouque.)

Mus dem Tiefsten meiner Seele Biet' ich dir den Gruß des Liedes, Aus des Hetzens tiefsten Tiefen Biet' ich dir der Liebe Gruß! Hab' dich nimmer zwar gefehen,-Rie erblickt bes Scalben Antlit, Der mit großen heil'gen Worten Mir Begeistrung zugeweht.

Aber leicht wollt' ich bich kennen, In bem weiten Kreis ber Menge, Diese Brust voll Kraft und Liebe, Diesen liedersußen Mund.

Der so schön bas Schöne webte, Der so wild bas Wilbe faßte, Der so kuhn bas Kuhne loste, Und die große That so groß!

Ach, in beines Liebes Tonen Bo die kuhnen heldenkinder Kraftig mit bem Schickfal ringen, Stand mir neues Leben auf.

Hohe machtige Gestalten, Wadre Degen, stolze Reden, Und der Usen tiefes Walten Ziehen durch des Scalden Lieb.

Und es kommt mit Norbens Größe, Mit ber beutschen Selben Sage, Und mit alten kuhnen Thaten Alte Lieberkraft herauf.

Also hast du fuhn begonnen, In der Zeiten Stolz und Lüge, Also hast du schon vollendet, Ebler Scalde, wackres Herz! Seit folch Singen mich begeistert, Bieht mich all ber Seele Streben Deiner ftarken Welt entgegen, Bu bes Norbens lichtem Kreis.

Wo ber helben kunftes Wagen Auch ben kunften Scalben wedte, Daß er zu bem Gotterkampfe Gottlich in die Saiten schlug.

Drum fur biefen neuen Morgen Der in meiner Bruft erwachte, fur ben Fruhling meiner Traume, Bactrer Scalbe, bant' ich bir.

Biete bir aus tiefer Seele Einmal noch ben Dank bes Liebes, Biete aus bes Herzens Tiefen Dir noch einmal meinen Grus.

## Treuer Tob.

Der Ritter muß jum blut'gen Kampf hinaus, Fur Freyheit, Ruhm und Baterland zu streiten, Da zieht er noch vor seines Liebchens Saus, Nicht ohne Abschied will er von ihr scheiden.

"D weine nicht die Aeuglein roth, "Als ob nicht Eroft und hoffnung bliebe! "Bleib ich doch treu bis in den Tod, "Dem Baterland und meiner Liebe."

Und als er ihr das Lebewohl gebracht,
Sprengt er zuruck zum Haufen der Getreuen,
Er sammlet sich zu seines Kaisers Macht,
Und muthig blickt er auf der Feinde Reihen.
"Mich schreckt es nicht, was uns bedroht,
"Und wenn ich auf der Wahlstatt bliebe!
"Denn freudig geh' ich in den Tod
"Für Baterland und meine Liebe!"

Und furchtbar sturzt er in bes Kampses Gluth Und tausend fallen unter seinen Streichen, Den Sieg verdankt man seinem Heldenmuth, Doch auch den Sieger zählt man zu den Leichen. "Ström" hin, mein Blut, so purpurroth, "Dich tächten meines Schwertes hiebe, "Ich hielt den Schwur, treu bis in Tod "Dem Baterland und meiner Liebe."

# Biegenlieb.

Schlummre fanft! — Noch an bem Muttetherzen Fühlst Du nicht bes Lebens Qual und Lust; Deine Traume kennen keine Schmerzen, Deine Welt ist Deiner Mutter Bruft. Ach! wie fuß traumt man die fruhen Stunden, Wo man von der Mutterliebe lebt, Die Erinnerung ist mir verschwunden, Ahndung bleibt es nur, die mich burchbebt.

Dreymal barf ber Menfch fo fuß erwarmen, Dreymal ift's bem Gludlichen erlaubt, Daß er in ber Liebe Gotterarmen An bes Lebens boh're Deutung glaubt.

Liebe giebt ihm ihren ersten Segen, Und der Saugling, bluht in Freud' und Luft. Alles lacht dem frischen Blick entgegen, Liebe halt ihn an der Mutter Bruft.

Wenn sich bann ber schöne himmel trubte, Und es wolft sich nun des Junglings Lauf: Da, zum zwepten Mal, nimmt als Geliebte Ihn die Lieb' in ihre Arme auf.

Doch im Sturme bricht ber Bluthenstengel, Und im Sturme bricht bes Menschen Herz: Da erscheint' die Lieb' als Todesengel, Und sie trägt ihn jubelnd himmelwarts.

# Ben einem Springbrunnen.

Gieb, bort ftrebt mit Junglingsmuthe, Wie Kryftalle rein und hell. Bon ber eignen Rraft gehoben , himmelmarts ber Gilberquell. Immer hober, immer hober Sprudelt er in Sonnengluth . Wenn er oben faum zerftoben . Bachet er auf mit neuer Rluth. Und bas reine Licht bes Tages Bricht fich im froftallnen Strahl, Und ben ichonften buft'gen Schlener Webt ber Farben heil'ge Bahl. Ach fo fleigt auch all mein Streben Durch bie Bolfen himmelmarts, Co burchflammen taufend Bunfche Glubend mein begeistert Berg. Aber wie ber Rreis ber Karben Sich im reinen Licht vermablt, Sind auch alle meine Buniche Rur von Giner Gluth befeelt, Und es ift ber Liebe Sehnfucht, Die den Bufen machtig fcmellt. Mit ber Ahnbung leisem Schauer Die ein Traum aus jener Welt.

# Treurdschen.

Es war ein Jäger wohl ked und kuhn, Der wußte ein schönes Roschen bluhn, Das hielt er höher als Gut und Gold, Es wurd ihm im Herzen gar licht und holb, Wenn er nur Treuröschen sah! Trala, Trala,

Und wenn der Abend die Flur bethaut', Da zog der Jäger zur füßen Braut; Er zog hinauf mit Sing und Sang, Mit Liederton und Hörnerklang, Bis er Treurdschen sah. Trala, Trala, Trala.

"Treuroschen, Treuroschen! hörst bu bas Lieb, Wo nur bein Name lebt und bluht? — Borüber ist bas bräutliche Jahr, Balb führ' ich Treuroschen zum Traualtar, Da spricht Treuroschen: ja!"

Trasa, Trasa, Trasa.

Und wie er vom Pferde gesprungen ift,
So sitt er ben Liebchen, und scherzt und kuft,
Und scherzte bis um Mitternacht
In stiller heitrer Liebespracht,
Treuroschen's herzen so nah.
Trala, Trala, Trala.

Die Sternlein verblichen, ber Morgen graut, Der Jäger kehrt heim von der sußen Braut! Und jagt hinab burch Wald und Klur, Und folgt einem hirsch auf flüchtiger Spur, So schön, wie er keinen noch sah! Trala, Trala, Trala.

Und ber hirsch vom hohen Felsenstein
Springt blind in bas Rlippenthal hinein,
Und hinter ihm sturzt in's tiefe Grab
Das wuthende Pferd mit dem Reiter hinab;
Rein Auge ihn wieder sah!

Erala, Trala, Trala.

Und wie ber Abend ben Thau geweint,
So harrt Treurdschen auf ihren Freund,
Und harrt und hofft auf Sing und Sang,
Auf Lieberton und Hörnerklang;
Den Buhlen nicht kommen sah.
Trala, Trala, Trala.

Und als es kam um Mitternacht,
Treuroschen noch traurig im Bette wacht,
Sie weinte sich die Aeuglein roth:
"Was läßt du mich harren in Angst und Noth?—
"Lieb Buhle bist noch nicht da!"
Trala, Trala, Trala.

Und auf einmal hort sie Hörnerklang
Und es stüstert ihr leise wie Geisterklang:
"Komm Liebchen, bist mir angetraut,
"Das Bett ist bereitet, komm, rosige Braut,
"Der Buhle ist långst schon da!"
Trala, Trala, Trala.

Da faßt sie ein Schauer so eisig und kalt,
Und sie fühlt sich umarmt von Geistergewalt,
Und heimlich durchweht es ihr bebendes Herz,
Wie Hochzeitlust und Todesschmerz,
Und zitternd slüstert sie: "ja!"
Trala, Trala.

Da stockt bas Blut in ber klopfenden Brust, Da bricht bas Herz in Todeslust; Und der Jäger führt heim die rosige Braut, Dort oben ist er ihr angetraut, Treuröschens Hochzeit ist da 1 Trala, Trala, Trala.

### Worte ber Liebe.

2Borte der Liebe, iht flustert so fuß, Wie Zephyrswehen im Paradies, Ihr klingt mir im herzen nah und fern; Worte der Liebe, ich trau' euch so gern, Streng mag die Zeit, die feindliche walten, Darf ich an euch nur den Glauben behalten.

Wohl giebt es im Leben tein fufferes Glud, Als der Liebe Geständnif in Liebchens Blid, Wohl giebt es im Leben nicht höhere Lust, Als Freuden der Liebe an liebender Brust, Dem hat nie das Leben freundlich begegnet, Den nicht die Weihe der Liebe gesegnet. Doch der Liebe Glud, so himmlisch, so schön, Kann nie ohne Glauben an Tugend bestehn, Der Frauen Semuth ist rein und zart, Sie haben den Glayben auch rein bewahrt. Drum traue der Liebe, sie wird nicht lugen, Denn das Schone muß immer, das Wahre muß siegen.

Und flieht auch ber Fruhling bem Leben vorben ,

So bewahrt ben Glauben doch still und treu. Er lebt, wenn hier alles vergeht und zerfällt, Wie ein Strahl bes Lichts aus der bessern Welt, And tritt auch die Schöpfung aus ihren Schranken, Der Glaube an Liebe soll nimmer wanken!

Drum fluftert ihr Worte ber Liebe fo fuß, Wie Zephyrowehen im Paradies, Drum klingt im Herzen noch nah und fern, Drum, Worte ber Liebe, brum trau' ich euch gern, Und wenn im Leben nichts Heiliges bliebe, Ich will nicht verzagen, ich glaube an Liebe

## Die bren Sterne.

Es blinken dren freundliche Sterne Ins Dunkel des Lebens herein, Die Sterne, die funkeln so traulich, Sie heißen Lied, Liebe und Wein.

Es lebt in ber Stimme bes Liebes Ein treues mitfühlendes Herz, Im Liebe verjüngt sich die Freube, Im Liebe verweht sich der Schmerz.

Der Wein ift ber Stimme bes Liebes Bum freudigen Wunder gefellt, Und mahlt fich mit glubenben Strablen Bum ewigen Fruhling die Welt.

Doch schimmert mit freudigem Winken Der britte Stern erst herein, Dann klingt's in ber Seele wie Lieber, Dann gluht es im herzen wie Bein.

Drum blickt benn, ihr herzigen Sterne, In unfre Bruft auch herein, Es begleite burch Leben und Sterben Uns Lieb und Liebe und Wein.

Und Wein und Lieber und Liebe Sie schmuden bie festliche Nacht, Drum leb', wer bas Kuffen und Lieben Und Trinken und Singen erbacht!

# Harras, ber fähne Springer.

Anmerk. Gine alte Bolkssage erzählt die kuhne Thatbieses Ritters, und noch heut zeigt man ben Lichtes walbe im Sächsischen Erzgebirge die Stelle, die man ben Harrassprung nennt. Um Afer steht jest zwisschen zwey alten ehrwürdigen Eichen, ber steilen Felzsenwand gegenüber ein Denkmal mit der Inschrift: "Ritter Harras, der kuhne Springer."

Noch harrte im heimlichen Dammerlicht Die Welt dem Morgen entgegen, Noch erwachte die Erde vom Schlummer nicht, Da begann sich's im Thale zu regen. Und es klingt herauf wie Stimmengewirr, Wie flüchtiger Hufschlag und Waffengeklirr, Und tief aus dem Wald zum Gesechte Sprengt ein Fähnlein gewappneter Knechte.

Und vorben mit wilbem Ruf fliegt ber Troß, Wie Brausen bes Sturms und Gewitter,
Und voran auf feurig schnaubendem Roß,
Der Harras, der muthige Ritter.
Sie jagen, als galt es dem Kampf um die Welt,
Auf heimlichen Wegen durch Flur und Feld,
Den Gegner noch heut zu erreichen,
Und die feinbliche Burg zu besteigen.

So sturmen sie fort in des Waldes Racht Durch den frohlich aufgluhenden Morgen, Doch mit ihm ist auch das Verbetben erwacht, Es lauert nicht langer verbotgen, Denn plohlich bricht aus dem hinterhalt Der Feind mit doppelt stark rer Gewalt, Das hufthorn ruft furchtbar zum Streite Und die Schwerter entsliegen der Scheide.

Bie der Wald dumpf donnernd wieder erklingt Bon ihren gewaltigen Streichen! Die Schwerter klingen, der Helmbusch winkt, Und die schwenden Rosse steigen. Aus tausend Wunden strömt schon das Blut, Sie achten's nicht in des Kampfes Gluth, Und keiner will sich ergeben, Denn Freiheit gilt's oder Leben.

Doch bem Sauffein bes Ritters mantt enblich Rraft,

Der Uebermacht muß es erliegen, Das Schwert hat die Meisten hinweggerafft, Die Feinde, die mächtigen, siegen. Unbezwingbar nur, eine Felsenburg, Kämpft Hatras noch, und schlägt sich durch, Und sein Roß trägt ben muthigen Sweiter Durch die Schwerter der feindlichen Reiter.

Und er jagt zuruck in des Walbes Racht, Jagt irrend durch Flur und Gehäge, Denn flüchtig hat er des Weges nicht Acht, Er verfehlt die kundigen Stege. Konners Gebichte. Da hort er bie Feinde hinter sich brein, Schnell lenkt er tief in den Forst hinein, Und zwischen den Zweigen wird's helle, Und er sprengt zu der lichteren Stelle.

Da halt er auf steiler Felsenwand, Hort unten die Wogen brausen. Er steht an des Ischopauthals schwindelndem Rand, Und blidt hinunter mit Grausen. Aber drüben auf waldigen Bergeshohn, Sieht er seine schimmernde Beste stehn. Sie blidt ihm freundlich entgegen, Und sein Herz pocht in lauteren Schlägen.

Ihm ist's, als ob's ihn hindberrief, Doch es fehlen ihm Schwingen und Flügel, Und der Abgrund, wohl fünfzig Klaftern tief, Schreckt das Roß, es schaumt in den Zügel; Und mit Schaudern denkt er's, und blickt hinab, Und vor sich und hinter sich sieht er sein Grab; Er hort, wie von allen Seiten Ihn die feinblichen Schaaren umreiten.

Noch finnt er, ob Tob aus Feindes Hand, Ob Tod er in den Wogen erwähle. Dann sprengt er vor an die Felsenwand, Und befiehlt dem Herrn seine Seele, Und näher schon hört er der Feinde Troß, Aber scheu vor dem Abgrund baumt sich sein Roß. Doch er spornt's, daß die Fersen bluten, Und er seht hinab in die Fluthen.

Und ber fuhne, graffliche Sprung gelingt, Ihn beschüben hoh're Gewalten, Wenn auch bas Roß zerschmettert verfinkt, Der Ritter ift wohl erhalten, Und er theilt die Wogen mit fraftiger Hand, Und die Seinen stehn an des Ufers Rand, Und begrüßen freudig den Schwimmer; Gott verläßt den Muthigen nimmer.

Graf Hoper von Mansfeld,

Die Schlacht am Bolfesholze.

Gine Boltsfage.

Der Graf halt stolz Am Wolfesholz, Und vor ihm in blinkenden Reihen Die Schaaten seiner Getreuen. Es pocht das Mannerhem an die Bruft, Zum Kampf und Streit Und zum Sterben bereit, In aller Augen sprühte die Lust, Der Todesschlacht sich zu weihen.

Da sprach ber Graf:
"Als ber Feind uns traf
"Im letten Kampfgemuhle,
"Da santen ber Wackern viele,
"Und mancher versprütte sein ebles Blut.

"Doch floh uns bas Glud, "Bir wichen jurud "Aus bem Schwertergebrang', aus bes Streites Gluth.

"Bir verloren im eifernen Spiele. "

"Doch, Brüber, heut —
"Neu erwacht ber Streit!
"Heu erwacht ber Streit!
"Heut müßt ihr in Kampf und Verberben
"Den alten Ruhm euch erwerben!
"Und so wahr ich jest mit gewappneter Hand
"In diesen Stein
"Greife tief hinein,
"So ist uns das Gluck heut zugewandt,
"Zum Sieg und zum ruhmvollen Sterben."

Und er fühlt in der Faust,
Daß Gott brin braust,
Da blickt er stegend hinunter,
Und reicht zum Steine herunter,
Und greift, als ob es nur Erde war',
Tief hinein

Mit bet Hand in ben Stein — Und jauchzend fturzt fich zum Kampfe bas Heet, Es ergreift fie bas gottliche Wunder.

Und weit und breit Wühlt der Streit, Die Schwerter im Blute sich baben; Es geschehen herrliche Thaten. Da weicht der Feind der begeisterten Macht, Doch es fällt der Graf, Die Lanze traf, Und er wird vom Beren aus ber blutigen Schlacht Bum ewigen Frieden gelaben,

Des ging der Helb Aus dem Kampf der Welf, Des streitenden Lebens mude!— Und wenn jene Zeit auch verblühte, Zeigt man boch heut' nach am Wolfeshofz Des Grafen Hand In der Felsenwand, Und der Deutsche nennt seinen Namen mit Stolz, Es lebt seine That noch im Liebe,

# Un Wilbelm.

23 on Einer Gluth war unfre Bruft durchbrungen, Und eine Sehnsucht war's, die aus und sprach; Das hunkle Streben nach dem ew'gen Tag, Und unsere Seelen hielten sich umschlungen. Da wer's, wo uns das Bundeswore erklungen. D! ton' es in des Herzens Doppelschlag Durch alle Weiten uns und Fernen nach, Bis wir das Ziel der ernsten Kraft errungen, Und will uns auch das Schickfal feindlich trennen, Ich reiche Dir die treue Bruderhand.

Muß ich entfernt die Lebensbahn durchrennen,

### Bermifchte Gebichte

Dir bleibt bies Berg boch emig zugewandt. Bas bier auf Erben liebenb fich begegnet, Das hat ein Gott zum em'gen Bund gefegnet.

134

### Mus ber Rerne.

Uuf schnellem Fittig ist die Zeit verschwunden Unwiederbringlich! — Nur Erinnrung lebt, Ein schöner Traum, von Nebeldust umwebt, Ein heiliges Vermächtniß sener Stunden. Heil mir, daß ich der Tage Glud empfunden, Daß fühn mein herz zu stolzen hohen strebt. Dein Bild ist's, daß so freundlich mich umschwebt,

Ach war' ich frei und war' ich nicht gebunden! Du strahlst mir in bes Aufgangs Roseigluthen, Ich sehe dich im Sternensaal der Nacht, Dich spiegeln mir des Teiches Gilberfluthen, Dich zaubert mir des Frühlings reiche Pracht, Sanft murmelt's mir im klaren Wassersall, Und beinen Namen ruft der Wiederhall.

Als Sie eine Kornahre in ber hand jum Bluben brachte.

Ein jeder Bunsch, ben in bes Herzens Raumen Mit zartem Sinne zarte Derzen pflegen, Blubt herrlich auf mit wunderbarem Seçen, Kann nimmer seines Lebens Tag versaumen. Und so machst du in heitern Frühlings-Träumen Berborgne Kraft sich in den Pflanzen regen, Jum zweitenmale sproßt sie dir entgegen, Und neue Bluthen lockst du aus den Keimen. Und so auch wogt, hat mich dein Bild getroffen Ein heißes Sehnen tief in meinem Busen, Und schneller, als die Bluthen dit geblüht, Erglüht mein Herz mit jugendlichem Hossen, Der Genius ergreift mich und die Musen, Und deiner Anmuth singt mein kunes Lieb.

# Das geftorte Gluct.

Ich hab' ein heißes junges Blut, Wie ihr wohl alle wißt, Ich bin dem Kussen gar zu gut, Und hab' noch nie geküßt; Denn ist mir auch mein Liebchen hold, 'S war boch als wenn's nicht werben foll', "
Trog aller Muh' und aller Lift
Hab' ich boch niemals noch gekuft.

Des Nachbars Roschen ist mir gut,
Sie ging zur Wiese srüh,
Ich lief ihr nach und faste Muth,
Und schlang ben Arm um sie,
Da stach ich an dem Miederband
Mir eine Nadel in die Hand;
Das Blut lief stark, ich sprang nach Hand mit dem Kussen war es aus.

Jüngst ging ich so zum Zeitvertreib,
Und traf sie bort am Fluß,
Ich schlang den Arm um ihren Leib,
Und bat um einen Kuß;
Sie spiste schon ben Rosenmund,
Da kam der alte Kettenhund,
Und biß mich wuthend in das Bein,
Da ließ ich wohl das Kussen sepn.

Drauf saß ich einst vor ihrer Thur'
In stiller Freud' und Lust,
Sie gab ihr tiebes Sandchen mir,
Ich zog sie an die Brust;
Da sprang der Nater hinter'm Thor,
Wo er uns längst belauscht', hervor,
Und wie gewöhnlich war der Schluß,
Ich kam auch um den britten Aus.

Erft geftern traf ich fie am Saus, Sie rief mich leif" herein:

"Mein Fenster geht in Hof hinaus, "Heut' Abend wart' ich bein." Da kam ich benn in Liebeswahn, Und legte meine Leiter an; Doch unter mir brach sie entzwei, Und mit bem Kuffen war's vorbei.

Und allemal geht mir's nun so,
D! daß ich's leiben muß!
Mein Lebtag werd' ich nimmer froh
Erieg ich nicht bald 'nen Kuß.
Das Gluck sieht mich so finster an,
Was hab' ich armer Wicht gethan?
Drum, wer es hört, erbarne sich,
Und sep so gut und kusse mich.

### Brintlieb.

Rommt, Brüber, trinket froh mit mir, Seht, wie die Becher schaumen! Bei vollen Glasern wollen wir Ein Stunden schon verträumen. Das Auge flammt, die Wange glübt, In kuhnern Tonen rauscht das Lied, Schon winkt der Götterwein! — Schenkt ein!

Doch was auch tief im Herzen macht, Das will ich jest begrüßen. Dem Liebchen sen dies Glas gebracht, Der Einzigen, der Süßen! Das höchste Glud für Menschenbrust, Das ist der Liebe Götterlust; Sie trägt Euch himmelan! Stoßt an!

Ein Herz, in Kampf und Streit bewährt, Bei strengem Schicksals Walten, Ein freies herz ist Goldes werth, Das mußt ihr fest erhalten, Bergänglich ist des Lebens Gluck, Drum pfluckt in jedem Augenblick Euch einen frischen Strauß!

Jest find bie Glaser alle leer, Fullt sie noch einmal wieder. Es wogt im herzen hoch und hehr, Ja, wir sind alle Brüber, Von Einer Flamme angefacht — Dem deutschen Bolke sey's gebracht, Auf daß es glucklich sey, Und frei.

### Beinlieb.

### Giner.

Stafer klingen, Rektar gluht In dem vollen Becher, Und ein trunknes Götterlied E Tont im Kreis der Zecher. Muth und Blut brauf't in die Höh, Alle Sinne schwellen Unterm Sturm des Evoe Frohlicher Gesellen.

#### Chor.

Die Jugendkraft Wird neu erschafft, In Nektarsgluth, Entbrennt der Muth! Drum, der uns Kraft und Muth verleiht, Dem Weingott sep bies Glas geweiht.

### Giner.

Becher! Deinen Pupursaft Schlurf' ich froh hinunter, Denn bes herzens stolze Kraft Lobert im Burgunder, Gluht er nicht mit beutschem Muth, Und mit beutschen Flammen, Eint er doch bes Subens Gluth Mit bem Ernst zusammen.

Chor.

Wer in sich Muth Und Thatengluth Und stolze Kraft Busammenraft, Und wer im Wollen sühlt die Macht, Dem sey der Becher dargebracht.

#### Giner.

Aber jest ringt Jugenbluft In Champagners Schäumen, Wie in frischer Junglingsbrust Träume kuhn mit Träumen. Leichtes Blut, verwegnes Herz, Stoizes Selbstvertrauen, Froher Sinn bei Leid und Schmerz, Muthig Borwärtsschauen.

#### Chor.

Das Auge fprüht. Die Wange glübt, Es wogt die Bruft In trunkner Luft. Der schönen frohen Jugendzeit, Der sep bieses volle Glas geweiht.

### Giner.

Doch bes Subens ganze Pracht, Und ein schöner Feuer, Und ber Liebe suße Macht, Lobert im Tokaier. Golben schäumt er im Pokal, Bell wie himmelsterzen, Wie ber Liebe Gotterftrahl Glubt im Menfchenherzen.

Chor.

Der Liebe Glud
Wie Sonnenblid
Im Paradies,
So hold, so suß!
Der hochsten Erbenseligkeit;
Der Liebe sey bies Glas geweihts

#### Einer.

Aber jest ber lette Trank, Meinwein glüht im Becher! Deutscher Barben Hochgesang Tont im Kreis ber Zecher. Freiheit, Kraft und Mannerstolz; Mannersuft und Wonne Reift am beutschen Rebenholz, Reift in beutscher Sonne.

### Chor.

Am Rhein, am Rhein Reift beutscher Wein, Und beutsche Kraft Im Rebensaft. Dem Baterland mit voller Macht Ein breifach bonnernd Hoch gebracht,

### Einer.

Unfern frohen Bechertreis -

Führe auf bes Lebens Gleis' Freiheit, Kraft und Liebe. Drum, eh' wir zum lettenmal Unfre Gläfer leeren, Soll ber Brüber volle Zahl Diefen Bund befchwören,

Chor.

Ein festes herz In Lust und Schmerz, In Rampf und Noth, Frei — ober tobt! — Und daß der Bund auch ewig mahrt, Drauf sep dies volle Glas geleert!

## Ballhaibe.

Wo bort die alten Gemäuer stehn,
Und licht im Abendroth schimmern,
Erhob sich ein Schloß in walbigten Hoh'n,
Nun liegt's versunken in Trümmern,
Nun pfeist der Sturm
In Saal und Thurm
Nachts wandeln durch Thuren und Fenster
Gespenster!

Da hauste ein Graf vor langer Zeit,,
Bohl Sieger in manchem Strauße,
Gar wild und furchtbat in Kampf und Streit,
Und streng und ernst auch zu Hause,
Doch sein Tochterlein war
Wie Sonne so klar
Und so mild und voll Lieb' und Freude,
Wallhaide.

Sie webte still im hauslichen Areis,
Und trat gar selten in's Leben,
Doch ein Ritter liebte sie glühend und heiß,
Ihr ewig zu eigen gegeben.
Wom nahen Schloß
Auf flinkem Roß
Flog Rubolph zur Süßen, zur Lieben
Dort brüben.

Und eh' die Sonne noch untergeht, Harrt er still am einsamen Orte,
Und leiser schleicht, als der Zephyr weht,
Wallhaide durch Hof und Pforte,
In stiller Lust
Und Buhlens Brust,
Und er halt sie mit treuem Verlangen
Umfangen.

Sie traumen, fie hatten im himmel gelebt, 3wei kurze schone Minuten, Denn er scheibet, wenn Damm'rung niederwebt, Wenn die letten Strahlen vergluthen. Noch Kuß auf Kuß Zum Abschiedsgruß,

## 144 Bermifchte Gebichte

Dann eilt fie mit Thranen im Blide Burude.

Und wie sie den Sommer so scheiden sah'n,
Fing Sehnsucht an sie zu qualen,
Und also trat Rudolph den Grasen an:
"Herr, ich mag's nicht langer verhehlen,
"Ich liebe Wallhaid,
"Drum gebt mir die Maid,
"Auf daß sie treueigen mir bleibe,
"Zum Weibe!"—

Da zog der Graf ein finster Gesicht:
"Was ziemt dir solch kede Minne?
"Wein Mabel, Rudolph, bekommst du nicht,
"Das schlag dir nur frisch aus dem Sinne,
"Ein reicher Baron'
"Führt morgen schon
"Die Braut, tros Thranen und Jammet,
"Bur Kammer."

Das fuhr bem Rubolph burch Mark und Bein, Er warf sich wild auf ben Danen, Und jagte in Wald und Forst hinein, Das Auge hatte nicht Thränen, Ein kalter Schmerz Zerriß ihm das Herz, Als mußt' er in grausamen Wehen

Da burchbebt's ihn auf einmal mit stiller Gewalt, Er fühlt sich wie ngugeboren,

Unb

And Ahnungen werden zur lichten Gestalt, Als war' noch nicht alles verloren. "Bin ich boch frev "Und Wallhalbe treu. "Gott hilft, sie aus Baters Ketten

Und eh' die Sonne noch untergeht, Harrt er still am einsamen Orte; Und leiser schleicht als der Bephyr weht, Wallhaide durch Hof und Pforte, In stiller Lust
An Buhlens Brust,
Und er hielt sie mit treuem Verlangen
Umfangen.

Speath Rubolph endlich: — "Um Mitternacht,
"Wenn alles längst ruht im Schlosse,
"Kein Berrätherauge die Liebe bewacht,
"Dann komm' ich mit flüchtigem Rosse.
"Du schwingst dich hinauk,
"Und freudig im Lauf
"Jag' ich mit der herrlichen Beute
"Ins Weite!" —

Da fank sie glühend an feine Brust,
Und kos't ihn mit zärtlichem Worte,
Doch schnell erwacht sie aus ihrer Lust:
"Wie komm' ich, Freund, durch die Pforte?
"Denn streng in der Nacht
"Wird die Mauer bewacht,
"Wie mag ich der Knechte Reigen
"Durchschleichen?"

Rorners Gedichte.

"Zwar so — wenn mich nimmer die Hoffnung betrog —
"So kam' ich durch Pforten und Thuren,
"'S ist freylich für Madchen = Muth zu hoch —
"Doch Lieb' soll mich leiten und führen!
"Mer ihr vertraut,
"hat wohl gebaut,
"Und wenn er im Kerker auch ware!
"Drum hore!" —

"Als Bunbebold noch, unfere Haufes Uhn',
"Auf dieser Burg residirte,
"Da wuchs ihm ein Tochterlein herrlich heran,
"Des ganzen Hauses Zierde,
"Hieß auch Wallhaid,
"Sat frühre Zeit
"Einen Buhlen in glücklichen Stunden
"Gefunden."

"Dem wollte sie ewig treueigen senn,
"Im Leben und Leiden und Freuden,
"Doch der harte tropige Bater sprach: — nein!
"Da wollte sie nicht von ihm scheiden.
"Und kuhn bedacht
"Um Mitternacht
"Bur Liebe aus Baters Ketten
"Sich retten."

"Doch bem Grafen fagt's ein Berrather an, "Der zerstorte blutig ihr Hoffen. "Ihr Buhle fiel auf nachtlicher Bahn, "Bon meuchelnden Schwertern getroffen, "Sie harrte noch fein, "Trat ber Bater herein, "Stieß ben Dolch in's Berg ber Armen "Dhn' Erbarmen!"

"Run hat ihr Geist im Grabe nicht Ruh',
"'S ist alle Rast ihm genommen,
"Sie wandelt oft nächtlich der Pforte zu,
"Db wohl der Buhle mocht' kommen,
"Und harret sein
"Bis Morgenschein;
"Der Buhle soll einst, wie sie mennen,
"Erscheinen!"

"So lange wandert sie ohne Rast,
"Im weißen blutigen Kleide,
"Ist allen ein stiller befreundeter Gast,
"Hat keinem je was zu Leide;
"Still geht ihre Bahn
"Jur Pforte hinan,
"Die Wächter lassen sie schleichen,
"Und weichen."

"Und wie sie ihr Leben ber Liebe geweiht,
"Wird sie todt auch zur Liebe sich neigen,
"Sie borge heut Nacht mir ihr blutiges Kleib,
"Die Bachter sollen mir weichen.
"Die Geisterbahn
"Halt keiner an.
"Frep lenk' ich so durch ihre Mitte
"Die Schritte."

"Drum harr' an ber Pforte ! — Wenn's 3molfe fclagt,

"Kommt Ballhaibe langsam gegangen", "Ein blutiger Schleper vom Winde bewegt, "Salt die Geistergestalt umfangen. "In deinem Arm "Da wird sie erst warm, "Drum schnell auf den Gaul, und reite "Kn's Weite!"—

"D herrlich! — siel Rudolph ihr freudig in's Wort,
"Fahrt hin nun, Zweisel und Sorgen!
"Und sind wir erst aus dem Schlosse fort,
"So ist auch die Liebe geborgen.
"Benn der Morgen graut,
"Grüß' ith dich als Braut,
"Abe, sein's Liebchen, ich scheide
"Zur Freude!"—

Und lange noch glubt auf ber Lippe ber Auf, Da springt er muthig bergunter, Und scheidend wirft sie den letzten Gruß Dem Liebsten in's Thal hinunter. "Lieb Rudolph! bist mein, "Lieb Rudolph! bin dein, "Richt Himmel und Hölle scheide "Uns Bepde!"—

Und wie die Nacht auf die Thaler sinkt,
Sist der Ritter gerustet zu Pferde,
Manch bleiches Sternlein am Himmel blinkt,
Tief dunkel liege's auf der Erde.
Er spornt das Ros
Auf's Grafen Schloß,
Und kömmt, nach Liebchens Worte,
Zur Pforte.

Und wie es vom Thurme 3wölfe fchiagt, Kommt Wallhaide langfam gegangen, Ein blutiger Schlever, vom Winde bewegt, Halt die Geistergestalt umfangen. Da springt er hervor, Und hebt sie empor, Und jagt mit der zitternden Beute In's Weite.

Und reitet lange, — und Liebchen schweigt,
Er wiegt die Braut auf dem Anie:
"Fein's Liebchen, wie bist du so federleicht,
"Machst dem Reiter nicht Arheit und Mühe."—
""Mein Gewand ist se fein,
""Das mag's wohl senn,
""Mein Gewand ist wie Nebel so dustig
"""Und luftig!""

Und ben Ritter umfaßt die zarte Gestalt,
Da schauert ihm Frost durch die Glieber:
"Fein's Liebchen, wie bist du so eisig, so kalt,
"Erwärmt dich die Liebe nicht wieder?"

""In beinem Arm,
""Da ist's wohl warm;
""Doch mein Bette war kalt, Geschhrte,
""Wie Erbe!""

Und sie reiten weiter burch Flur und Walb, Bleich stimmert ber Sterne Schimmer; "Und bist auch von aussen so frostig und kate, "Dein Herzchen glubt boch noch immer?"
""Lieb Rubolph! bist mein,
""Lieb Rubolph! bin bein,

## Bermifchte Gebichte

""Richt himmel und Solle fcheibe ""Uns Bepbe!" -

. 150

Und fie reiten tastlos immer zu,
Und nachtlich schleichen die Stunden,
"Run bin ich erlöst, nun komm' ich zur Ruh',
"Nun hab' ich den Liebsten gefunden,
"Bift ewig mein,
"Bin ewig bein,
"Richt Himmel, nicht Hölle scheibe

Der Morgen allmählig bammert und graut, Noch geht's durch Fluren und Felber; Doch immer ftiller wird die Braut, Und immer kalter und kalten. Da kraht ber Hahn, Schnell halt sie an, Und zieht den Liebsten vom Pferde Bur Erde.

"Husch! wie bie kalte Morgenluft weht,
"Mit bem nachtlichen Sturm um die Wette;
"Es graut der Tag, der Hahn hat gekraht,
"Lieb Buhle, die Braut will zu Bette!
"Komm h'rein, komm h'rein,
"Bist mein, bin dein,
"Nicht Himmel, nicht Holle scheibe
"Uns Beyde!"

Und eistalte Lippen brudten ben Suf Auf feine gitteenden Wangen, Und Leichenduft und Todtengruß
Umweht ihn, und halt ihn umfangen,
Da sinkt er zuruck,
Es bricht der Blick, —
Und die Braut hat den Liebsten gefunden
Dort unten!

Des Sangers Lieb zu ben Sternen.

Rach ber Melobie: God save the King etc.

Die ihr bort oben zieht, Sort ihr bes Sangers Lieb, Das zu euch spricht? — Frey burch bes Lebens Plan, Bon Lebens Anfang an, Geht eure stille Bahn. Ewig im Licht.

Seph mir boch eng vertraut, Sab ich euch angeschaut, Wird mir so flar, Wird mir bas Berg so weich. Drey Bunfche hab' ich gleich, Drey Bunfche nenn' ich euch, Macht mir sie wahr!

Erft ift's ber Liebe Glud, Bringt es mir schon gurud, Wie ich's gemablt. Sab' ich's boch einst gewußt hier in ber vollen Bruft Sab' fie gefühlt, bie Luft Die mir jest feblt.

Dann fen ein schöner Lohn Fur meines Liebes Ton Mir einst geschenkt: Macht, daß ein deutscher Mann, hört er mein Singen an, Dran sich erfreuen kann, Gern mein gedenkt.

Und wenn ich scheiben muß, Rufe ber Genius Mich Schwanengleich; Trage mein volles herg, Frank von der Erbe Schmerg, Sonnenrein, Sonnenwarts, Sterne! zu euch!

# Der Knnast.

Diese Sage vom Annaft, einer alten verfallnen Felseps burg an ber norböstlichen Seite bes Riesengebirgs, hat sich in dem Munde des Bolks erhalten. Fürchs terlich in der That ist der Abgrund von der Schloßs mauer herab in das enge Felsenthal, das den Ras men ber Solle führt, und eine bedeutende Rolle in dieser Ballabe spielen wird.

Der Kynaft ift vom herzog Bolto von Schles fien im Jahr 1592 erbaut, und bem Grafen Schaffs gotich geschenkt worden.

Im Jahr 1675 brannte er ab , und schmudt seitbem als eine ber herrlichften Ruinen bie Ges genb um hirschberg.

Bur Burg hinauf,
Was mögen die wandern und wallen?
Die Brade fallt, das Thor geht auf,
Es sind Kunigundens Bafallen.
Sie kommen weit durch's ganze Land,
Die Herrin soll sich vermählen,
Sp wünscht das Bolk, sie hat frepe Hand
Bu wählen,
An Würdigen kann es nicht fehlen.

Der Graf ift tobt, Das Land in Noth: Der Urm fehlt, bie Mannen ju lenten, Drum kommt zu ber Grafin bas Aufgebot, Die jungfrauliche Hand zu verschenken, — Biel eble Altter werben um sie, Mit Zeichen bes innigen Strebens, Umschwarmen die Hohe spat und fruh, — Bergebens ! Jungfrau will sie bleiben Zeitlebens.

Ein Trauerkleid wallt

Um die hohe Gestalt,
So empfängt sie den Zug der Bafallen,
Und als sie's vernommen, entgegnet sie das:
"Wohl mocht' ich dem Bolke gefallen,
"Doch fordr' ich von meinem Freyer ein Pfand,
"Das darf mir keiner verwehren,
"Erfüllt er's, so soll ihm Herz und Hand

Gehören."

Es riefen die Ritter: "Laß hören!"

"Nein Bater stand
"Auf der Mauer Rand"
—
So begann sie, — "und blickte hinunter
"In die Holle hinab, an der Felsenwand,
"Da stürzt" ihn der Schwindel hinunter;
"Drum wer mir mit Wünschen der Liebe naht, —
"Denn ich mag keine zwepte Trauer —
"Der soll es beweisen mit keder That,
"Kein Schauer
"Ergreif" ihn am Abgrund der Mauer."

"So fen benn bekannt , "Dem gehort bie hand ,

"Der kedt mit festen Schritten "Borben an der steilen Felsenwand "Auf der Mauer um's Schloß geritten, "Und wer es glücklich vollenden kann, "Der soll mich zur Kammer führen, "Doch soll mich liebend kein andrer Mann "Berühren, "Ich gelob' es mit heiligen Schwüren."

Die herrin schwieg,
Stolz auf ben Sieg,
Still zogen die Manner von dannen;
Sonst mancher Freyer den Kynast erstieg,
War allen die Lust vergangen.
Was die Grafin gewünscht, das stand ihr frey,
Es schreckten des Rittes Gefahren;
Die Burg ward still, nun konnte sie treu
Nach Jahren
Des Vaters Gedachtniß bewahren.

Ein Jüngling allein Fand bald sich ein,
Der war ihr treueigen geblieben,
Solch wacker Muth kann nicht mehr kepn,
Und solch redliches Herz im Lieben,
Im ganzen kand war Graf Albert geehrt,
Er wagt es auf keben und Sterben,
Der junge Degen ben Ritt begehrt,
Bu werben
Um Liebe oder Berberben.

Die Grafin erschrickt, Wie fie ben erblickt,

Sie bacht', 's wird keiner es wagen, Und ihre Diener zu ihm schickt, Und läßt ihm ben Ritt versagen, Doch der Ritter erklart sich frev und frank, Sie mocht' auf den Schwur sich besinnen, Er wolle sterben oder den Dank Gewinnen,

Er fcheibe nicht eber von hinnen.

In hochster Noth
Sie ihn zu sich erbot,
Und beschwört ihn, die Augen voll Zähren ?
"Bur Verzweislung brächte mich Euer Tod,
"D laßt meine Bitte gewähren,
"Ich lieb' Euch nicht, ich bekenn' es fren,
"Doch dauert mich Eure Jugend,
"Und Euer Muth ist ben Glauben und Treu,
"Nicht Tugend,
"Rein, tollkuhn und Gott versuchend."

"Es ware zu viel,
"Rein freches Spiel
"Bollt' ich mit dem Leben treiben,
"Ich wollte fren senn, das war mein Ziel;
"Ich mennte, sie lassen's wohl bleiben,
"Laß ab, wenn ich lieb dir und theuer bin,
"Du wirst den Tod nur umarmen;
"Es ist uns Bepden doch kein Gewinn!
"Erbarmen
"Mit dir und mit mir, — mir Aremen!"

Sie lag vor ihm
Auf beyden Knien,
Und beschwor ihn bey Himmel und Erde,
Doch Albert blieb immer fest und kuhn,
Und den furchtbaren Ritt begehrte.
"Nicht du bist schuld an meinem Tod,
"In den ich mit Freuden gehe,
"Ich gehorche der Liebe Zaubergebot,
Mir geschehe
"Nun ewig wohl oder webe!"—

Er schwingt sich aufs Roß,
Der Knappen Troß
Kommt traurig ihm entgegen;
Den Jüngling beklagt bas ganze Schloß,
Der Geistliche gibt ihm den Segen;
Und festlich schmudt man die jammernde Braut,
Die der kuhne Graf will erwerben,
Da schmettern dreymal Trompeten laut,
Sie werben
Zur Liebe, oder zum Sterben.

Und er fprengt gewandt
Un der Felsenwand,
Und das Roß sett ked auf die Mauer.
Einen Auß noch wirft er mit flüchtiger Hand,
Ihn faßt nicht Schwindel noch Schauer.
Sein wadres Roß geht Schritt für Schritt,
Es trägt den wadersten Anaben,
Da wankt ein Stein, das Roß wankt mit,
Und es haben
Die Felsen den Ritter begraben.

Doch ber Ritter fpricht: "Ich kenne bie Pflicht,

"Und scheibe nicht von den Lieben.

"Bermelbet bem Bater bie Trauergeschicht, "Und wir maren uns treu geblieben. —"

"und wir waren une treu geblieben. — So bruckt er bem Pferbe bie Sporen ein,

Die Grafin grußt' er noch heiter ,

Dann fturzt' er fich fchnell in bie Felfen binein ;

Und Rof fah fein Auge weiter.

Die Grafin fant Sinnlos, tobtfrant,

Das waren bie Worte ber Bruber.

Man gablte fie gu ben Lebenbigen faum,

Bohl taglich warb's schlimmer und schlimmer, Es qualte fie ein graflicher Traum,

Und immer

Bernahm fie's wie Geistergewimmer:

"Abe, fuße Braut!

"Der Morgen graut,

"Wir harrten beiner schon lange." — So rief's ihr im Traume; doch endlich fand

Sich der Krafte volleres Streben;

Sie erwachte neu an des Grabes Rand, .....

Der Freude nicht mieber gageben.

Sie

Sie warf ben Blick
Auf ihr Leben zurück,
Sah überall Qual und Schmerzen,
Die Banner zerftörten ihr stilles Glück,
Da wuchs ihr ber Haß im Herzen.
"In ber Seele, da wohnten mir Frieden und Ruh,
"Durch Euch mußt' er weltend sterben,
"Run könnt' ihr zieh'n, nun laß ich es zu"Könnt werben,
"Ihr seph es werth, zu verberben!"

D'rauf zogen Biel

Bum gefährlichen Spiel,
Kalt ließ sie Allen gewähren,
Doch keiner von Allen kam an's Biel,
Und keiner that wiederkehren.
Die Gräfin sah kalt auf das große Grab,
Auf die tollkuhnen Opfer nieder,
Kalt blieh sie auch, stärzte der Ritter hinab,
Die Brüder
Beweinte sie noch, keinen wieder.

Groß war schan bie Bahl,
Die in gräßlicher Wahl
Gebuhlt um Lieb' und Berderben;
Da sprengt ein Reiter herauf aus dem Thal,
Und läßt um den Ritt sich bewerben.
Er blickt gar sest in die nahe Gesahr,
Blickt sest in die Kelsen hinunter,
Echwarz glüht das Auge und goldenes hant
Fließt unter,
Dem helme in Leden herunter.

Rorners Gebichte.

£

L.s. W.IV.

Den helben führt Man reich geziert Bur Graffin, ben Ritt zu verlangen, Sar wunderbar führt sie sich plohlich gerührt, Es ergreife ste ein Sehnen und Bangen. Und baid versteht sie die heimliche Qual, Bersteht die tiefen Schmerzen; Denn die Liebe glüht ihr zum erstenmal Im herzen, Und bie läßt sich nicht verscherzen.

Und wie der helb

Bu Füßen ihr fällt

Und sie um den Ritt gebeten:
Raum länger sich die Gräfin verstellt,
Die Thränen im Auge reden:
"Last ab von der Bitte, herr Rittersmann!
"Trobt nicht dem Tode verwegen,
"Und wenn ich's auch nicht versagen kann,
"So mögen
"Euch meine Bitten bewegen."

Dock fener spricht:
"Bestürmt mich nicht,
"Und last mich immer gewähren;
"Ich hab's geschworen, 's ist meine Pflicht,
"Sonst darf ich nicht wiederkehren."

"Und wenn ich auch nichts erbitten mag,"
Entgegnet die Gräfin mit Beben,
"So wurtet nur bis den morgenden Tag,
"Dem Leben
"Könnt ihr biese Frist wohl geben."

Im hohen Saal

Zum reichen Mahl
Führt sie den geliebten Ritter,
Und immer hoher steigt ihre Qual;
Da ergreift der Gast die Zither,
Und singt von der Liebe unendlicher Lust
Wiel schone köstliche Lieder,
Und was er gesungen, klingt ihr in der Brust
Ewig wieder,
Und Feuer durchströmt alle Glieder.

Mit Thranen wacht
Sie die ganze Nacht,
Mit sich und der Liebe im Streite.

"Und wenn es gelänge, und hätt' er's vollbracht,
"Ach, Herz! du brächst in der Freude.

"Die Lieb' ist ja mild, wie das Sonnenlicht,
"Läst nicht ihre Treuen verderben;
"Und mußt' er hinab, und könnt' er mich nicht
"Erwerben,
"Ich könnte doch mit ihm skerben."

Der Morgen graut,
Da schmuckt sich die Brant,
Den geliebten Mann ju empfangen,
Und wie sie den freudigen Helden erschaut,
Da glühen ihr höher die Wangen;
Sie sliegt ihm entgegen mit wilbem Schmerz:
"Umsonst, daß ich länger mich sträube,
"Ich gesteh" es fren, dir gehört dies Herz,
"Ich bleibe
"Im Leben und Tod Dir zum Beibei"

Und glubend umfaßt
Palt sie den Gast,
Der reist sich ihr schnell aus den Armen:
"Roch geziemet mir nicht folch köstliche Last,
"Ich darf die Braut nicht umarmen.
"Horcht, Eräfin! horcht, welch festlicher Ton?
"Der ladet zum Siegen, — zum Sterben,
"Die Trompeten rufen das Opfer schon,
"Sie werben
"Der Liebe Tod und Berberben!"

Der Geistliche bringt
Ihm den Segen, da schwingt
Sich der Reiter behende zu Pferde.
Er:winkt: Abe! Kunigunde sinkt
Besinnungslos zur Erde.
Doch sest er kuhn auf die Mauer hinan,
Als war sie wohl dreymal breiter,
Und es schreitet das Roß auf der gräßlichen Bahn
Ked weiter,
Trägt glücklich zum Ziele ben Reifer.

Ein Frendenlaut
Bedt die gludliche Braut,
Und sie fturzt dem Ritter entgegen:
"So hast du Gott und der Liebe vertrant,
"Dich beschützte ihr heiliger Segen.
"Dir ist es gelungen, ich folge dir gern,
"Zum Leben, zur Liebe, zur Freude,
"Der Aynast begrüßt dich als seinen Herrn,
"Uns Bepbe

Und ber Aiter blidt ftreng Auf bas Freudengedräng':

"Richt also will ich es enden!

"Beg mit den Schallmepen und Hochzeitgepräng.

"Das Blatt soll sich fürchterlich wenden.

"Nicht nach der Braut gelüstete mir,

"Und dem Feperklange der Lieder;

"Wa sind meine Freunde? ich fordre von die

"Sie wieder,

"Graf Albert und die drep Brüder!"

"Bon deiner Hand
"In den Tod gefandt,
"Das durchfuhr wie ein Blitz meine Träume,
"Mich lockte nicht deine blutige Hand;
"Denn längst btüht ein Weib mir daheime.
"Berschmähter Liebe unendlichen Schmerz,
"Das hatt' ich ben Gott mir versprochen,
"Du solltest ihn fühlen! — Jeht ist dein herz "Sebrochen, —

Er spornt bas Roß,
Es fliegt aus dem Schloß,
Und läßt sie verzweifelnd zurude. —
Erschrocken steht der Diener Troß,
Wohl perlt es in manchem Blide;
Und die Gräfin erwacht, wie aus schwerem Traum,
Blidt gräflich nach allen Seiten,
Und wankt zur Mauer und halt sich kaum.
Bon weiten
Die Diener die Gräfin begleiten.

Da spricht sie leis'
Bum bekannten Kreis':
"Wohl hat sich die Liebe gerochen,
"Wohl erkannt' ich des Lebens höchsten Preis,
"Doch mein Herz ward treulos gebrochen.
"Die unten dort sind mir angetraut,
"Was soll ich die Hochzeit verschieben?
"Empfangt das Opfer, empfangt die Braut,
"Mein Lieben
"Ist über der Erde geblieben!"

Und sie stürzt sich hinab
In's Felsengrab,
Da klingt es wie Geistergestüster:
"Die Braut ist gekommen, ben Kranz herab,
"Was, Liebchen, bist du so duster?
"Nun ist das Hoffen und Sehnen verkurzt,
"Nun mag sich die Jungfrau vermählen,
"Du hast dich uns selbst in die Arme gestürzt,
"Kannst wählen,
"Der Braut soll's an Liebsten nicht feblen."

Die heilige Gecilia. Legenbe.

Noch im Beginnen war ber neue Glaube, Roch schlief ber Reim in vielen unbewuft,

Doch flammte langst schon in Ceciliens Bruft Das heil'ge Streben aufwarts aus bem Staube. Bon frommer Sehnsucht war ihr herz burchgluht, Sie hulbigte in milber zarter Schone Als Meisterin in jeder Aunst ber Tone Dem Glauben ihr begeistert Lieb.

Und als sie einst in tiefen harmonien, Ergriffen von bem lieberreichen Drang, Der ew'gen Liebe ihre homnen sang, Bernahm sie wunderbare Melodien. Sie blickt empor mit frommen Ungestum, Da öffnen sich des himmels goldne Pforten, Und es erklingt in heiligen Accorden Das Siegeslied ber Seraphim.

Und schnell zerreißt sie ihrer harfe Saiten, Errothet fill in jungfräulicher Schaam. — Da sie das Lied der Himmlischen vernahm, Mag sie sich nicht an ird'schen Tonen weiden, In süber Wehmuth bricht ihr frommes herz: — Die Sangerin muß nach den Liedern ziehen — Und aufgelös't in heil'gen Melodien, Fliegt ihre Seele himmelwärts.

Da spricht sie leis'
Bum bekannten Kreis':
"Wohl hat sich die Liebe gerochen,
"Wohl erkannt' ich des Lebens höchsten Preis,
"Doch mein Herz ward treulos gebrochen.
"Die unten dort sind mir angetraut,
"Was soll ich die Hochzeit verschieben?
"Empfangt das Opfer, empfangt die Braut,
"Mein Lieben

Und sie stürzt sich hinab
In's Felfengrab,
Da klingt es wie Geistergestüster:
"Die Braut ist gekommen, ben Kranz herab,
"Was, Liebchen, bist du so duster?
"Nun ist das Hoffen und Sehnen verkurzt,
"Nun mag sich die Jungfrau vermählen,
"Du hast dich und selbst in die Arme gestürzt,
"Kannst wählen,
Der Braut soll's an Liebsten nicht feblen."

Die heilige Gecilia. Legenbe.

Noch im Beginnen war ber neue Glaube, Roch schlief der Keim in vielen unbewußt,

Doch flammte langst schon in Cecillens Bruft Das heil'ge Streben aufwarts aus bem Staube. Bon frommer Sehnsucht war ihr herz burchglubt, Sie hulbigte in milber zarter Schone Als Meisterin in jeder Kunft ber Tone Dem Glauben ihr begeistert Lieb.

Und als sie einst in tiefen Harmonien, Ergriffen von dem liederreichen Drang, Der ew'gen Liebe ihre Hymnen sang, Bernahm sie munderbare Melodien. Sie blickt empor mit frommen Ungestum, Da öffnen sich des Himmels goldne Pforten, Und es erklingt in heiligen Accorden Das Siegeslied der Seraphim.

Und schnell gerreißt sie ihrer Harfe Salten, Errothet, fill in jungfräulicher Schaam. — Da sie bas Lied ber himmlischen vernahm, Mag sie sich nicht an itb'schen Tonen weiden, In süfer Wehmuth bricht ihr frommes herz; — Die Sängerin muß nach ben Liedern ziehen — Und aufgelos't in heil gen Welodien, Kliegt ihre Seele himmelwärts.

•••

# Die heilige Dorotheal. Legenbe.

Als unfer Reiffer, herr Jefus Chrift, Bum Beil fur ewige Zeiten In ben bittern Tob gegangen ift, Da bekannten fich viele heiben.

Und in Griechenland lebte ein Magblein gart; Die that eines Gartens huten, Der hatte ber herr fich offenbart In ihren Baumen und Bluthen.

Die pflegte ber Blumen fo lieb, fo holb, Mit frommen kinblichen Scherzen, Und ber Glaube wuchs ihr, wie reines Golb, Lebenbig in ihrem Bergen.

Und als fie einst unterm blübenden Baum Schlummer bie Augen geschloffen, . Da hat der herr einen lieblichen Traum In ihre Seele gegoffen.

Es kam von bes himmels Sternentand, — So erschien ihr bas freudige Wunder, — Drep blubende Rosen in strahlender hand, Ein lichter Engel herunter.

Er reicht ifr bie Rofen mit liebenbem Blid, und gab ihr ben Ruf ber Weihe,

Dann flog er ju feinem himmel jurud, finauf burch bes Aethere Frene.

Un' als sie erwacht aus bes Traumes Luft, Gebenkt sie ber heitern Gestalten, Und findet drep Rosen an ihrer Bruft, Da erkennt sie bas gottliche Balten.

Und heilige Gehnsucht ihr Berg burchgluht Rach bem ewigen himmelsgarten, Und ftill verklart sich ihr tiefes Gemuth, Der Gottesgabe ju marten.

Und zween Tage prangt bie Fruhlingspracht, Mit freudigem Sternengluhen, Und als ber britte Worgen erwacht, Da wallen bie Rofen verbluhen.

Und ber Engel erscheint, als ber vierte graut, Im lichten Bräutigamskleide, Und trägt die Rosen und trägt die Braut Hinauf in den Garten der Freude.

# St., Mebarbus,

Legenbe.

Medaebus lebte in bes Klofters Stille Ale Bungling fruh schon nach des hetrn Gebst,. So ftreng und ernft, mie feines Ordens Bille : Die laute Belt mar feinen Bliden tobt, Doch strahlte tief in feines herzens Fulle Lebendig schon ber Runfte Morgenroth, i Er faste die Ratur in ebler Bahrheit, Und schmudte sie mit feiner Farben Rlarheit.

So gnügte ihm ber Seele fanfter Frieden, Er fühlte sich in Demuth still beglückt — Da ward er einst zum Prior hinbeschieden; Der sprach: "oft hat uns deine Kunst erquickt, "Hier ist mein Lohn: Bon beines Fleißes Bluthen "Sep unsers Klosters Heiligthum geschmückt. "Mit frommen Sinn und kunsterfahrnen Handen "Magst du der Kirche Altarblatt vollenden."

Und als der Prior folches Wort gesprochen, Da fühlt der Jüngling seine Wangen glüh'n, Es sinkt der Blick in stiller Schaam gebrochen, Doch ploglich fast der Kunst Begesstrung ihn! "Wohl fühl' ich meines Herzens höh'res Pochen, "Wohl ist das Werk für meine Kraft zu kuhn, "Doch wollt ihr mich zu solchem Giack erwählen, "So wird des Herren Gnade mich beseelen."

Und still kehrt er zuruck in seine Belle, Bersunken in dem seligsten Gesuhl, Und auf des Geistes tiesbewegter Welle Wogt wie ein Nebel feiner Traume Spiel. Doch endlich wird's vor seinen Blicken helle, Und Gott erleuchtet seiner Sehnsucht Biel. Da wagt er's kuhn, die Farben zu verweben, Und zaubert so sein Ibeal in's Leben. Man fand ihn schon im hohen Tempelsanle, Wenn kaum bes Morgens Rosenlicht erwacht, Bis zu des Abends lettem Sonnenstrahle; Selbst in den kurzen Traumen feiner Nacht War er, wie er die Gottheit; gottlich mahle, Mit frommer Demuth einzig nur bedacht. Das hochste konnte in des Lebens Aeichen, So nur Begeist rung, fo nur Fleiß erreichen:

Das Ibeal, was seine Bruft empfangen, Erschuf getreu die kunftgeubte hand, Die hohe Jungfrau war's, mit heil'gem Prangen, Den großen Blick nach oben hingewandt, In ew'ger Liebe glubten ihre Wangen, um ihre Glieber flog ein Sterngewand, Wie sie den Heiland auf den Armen wiegte, Der liebend an die Mutterbruft sich schmiegte.

Und unter ihr mit qualzerrifinen Jugen, Mit stierem Blick und zuchender Gestalt, Sah man den Teufel schwarz und scheußlich liegen, Die Krallenfäuste grimmig wild geballt.
Auf feinem Nacken stand mit frommen Siegen Der Gottesmutter heilige Gewalt, Und jedes herz entzückt von die sem Bilbe, Bey jenem sich mit tiefem Abscheu füllte:

Der Kunftler hatte groß und ichon vollendet, Und gottlich mar das Gotterwert vollbracht; Die Arbeit war nach langem Fleiß geenbet, Er fehnte sich nach einer Fepernacht; Doch keine Ruhe war ihm mild gesendet, Und als er bis jut Mitternacht gewacht, Erichien ihm mit bes Donners Sturmgetofe, In Rebelrauch und Schwefelgluth ber Bofe.

Der sprach: "Ift bir ber Nacht Geheimnis offens "Saft bu ber Houe in bas Best geschaut? "Sieh! auf bas Sochste barfit bu muthig hoffens, "Was Glud und Zeit ber Erbe nur vertraut, "Wenn bu mich menschlicher, nicht teuflisch frech getroffen,

"Daß sich tein Weltkind vor ber Sunde graut. "Doch wirst bu nicht auf meine Rede horen " "So will ich bich und all bein Werk zerstören!"-

Und als der Bofe kaum bies Wort gesprochen Berschwand er schnell mit gräßlichem Geschren. Der Jungling fühlte seines herzens Pochen, Doch war sein Geist von Furcht und Scheeden frem? Und als der Morgen kaum noch angebrochen, So stand er emsig vor der Staffelen, Und bachte schnell der treugefaßten Züge, Und gräßlicher noch ward sein Geist der Lüge.

Und zahllos strömten Manner jest und Frauen
Bum heil'gen Dom, das Götterbild zu sehn,
Der Jüngting stand, verloren im Beschauen,
In stiller Lust auf des Gerüstes Höh'n,
Da fühlt er plöhlich ein geheimes Grauen,
Und hinter sich sieht er den Bosen steh'n,
Die Teuselsfaust umfast die starren Glieder,
Und stürzt das Opfer in die Tiese nieder.

Ach! aller Sinne Macht war ihm vergangen, , Doch es ift Sott ben Frommen jugewandt, Die er geschmackt mit Paradieses Prangen, Reicht hülfreich aus bem Bilbe ihm die hand; Bon ihren Armen wird er aufgefangen, Sie fassen ihn mit leisem Geisterband, Und tragen ihn zum Boben sanft herunter, Und fraunend preis't der Menge Ruf das Munder.

# Die vier Schwestern.

Ce hat eine Mutter vier Tochter gehabt., Drep waren mit mancherley Reig begabt. Die vierte, ber Mutter Gorg und Gram. Bar aber an allen Gliebern labm. Und tonnte nicht geben, und tonnte nicht fprechen, Das wollte bas Berg ber Mutter brechen. Und als fie fühlt, daß es aus mit ihr fep. Da mußten ihr bie brep Schwestern gelaben. Benm Bater bort oben. Des armen Rinbes ju pflegen tren, Drauf ift bie Mutter in Krieben Rach turgem Gebete verfchieben. Und die Schwestern hielten ihr beiliges Bort Als war bas Rind ihr hochster Bort, Doch ber Armen nimmer bie Sprache fam. Und fie blieb an allen Gliebern labm. Bis einft ein festlicher Morgen graut, Der bie altefte frohlich begrust als Braut :-Da haben fie erft in fpater Racht

An bie arme kleine Schwester gebacht, Und als sie das Zimmer erreichten im Lauf, Da richtet bas Kind sich zum erstenmal auf, Und mit dem handchen nach oben weißt: "Lieb Mutter war ben mir, und hat mich gespeist... "Lieb Mutter läst die Schwestern grußen!" — Drauf that sie auf ewig die Augen schließen.

#### Bunbeslieb.

Freudig traten wir zusammen Mit des Liedes hohem Gruß, Und des Altars reine Flammen Glühen dir, Gott Conthius. Dant dir Schlangenüberwinder, Far den liedbegabten Mund, Du vereintest deine Kinder Zu Gefang und Bruderbund.

Ward das schönste nicht der Loose,

Ward uns nicht die höchste Lust?
Für das Eble, für das Große
Schlägt wohl glühend manche Brust,
Doch es treibt ein dunkles Sehnen
Sie in tiese Racht hinaus,
Und es sprechen ihre Thränen,
Ihre Freuden sich nicht aus

Aber wir mit kuhnem Hersen
Halten fest, was in uns gluht,
Unste Freuden, unste Schmerzen
Hauchen wir ins warme Lieb,
Weben sinnig unste Worte
Bu ber Saiten tiefem Klang,
Und lebendig im Accorde
Wird die Sprache zum Gesang.

Finch und kahl entflieht bas Leben, Läßt ben Schwachen keine Wahl. Nur des Starken ächtes Streben Folgt dem flücht'gen Ideal. Darum fingt in lauten Tonen Was die Gunst der Musen schänen Und dem Eblen, und dem Schönen Weihen wir des Bundes Kraft.

#### Der Teufel in Salamanka.

Es gibt eine alte wahre Lehre, Und gute Christen glauben bran: Der Teufel, wenn er noch so machtig ware, hat doch den Klugen nie was an. Wer muthig ist und fein daben, Bleibt aller Satanskunste frep. Das hat wohl mancher schon erfahren, Doch will ich ju Gunften unglaubiger Seelen . Als Bepfpiel euch noch ein Mahrlein ergablen.

Als einst vor vielen langen Jahren Bu Salamanta im Rellergewolbe. Der Teufel auf bem Ratheber fas. Bie andre Doctoren, und berfelbe Schwarze Runk nach eignen Beften las, Da hatt' er viel Bulauf, bas läßt fich benten, Es wimmelte alles auf Tifchen und Banten, Denn er verftand fich berrlich barauf : Und ward bie Magie ihm gar zu troden, So gab er weislich luftige Broden, Und magbafte Schwanke die Menge in Kauf. Das war fo gang fur ber Berren Magen, Rein andres Rollegium mocht' ihnen behagen. Und fie fah'n bas erftemal mit Gram, Dag auch bas Salbjahr gu Enbe fam. Das freute ben Argen, und er rief fchließlich: "Gewiß ift euch meine Beisheit-erfprießlich, Das ift euch allen ficher fcon flar, Drum erfuch ich um's billige Sonorar. Und bitte mir, ich fag's g'rab beraus, Eine von euren Geelen aus. Mer gulest wirb aus ber Rellerthur gebn. Dem will ich und foll ich ben Sals umbrebn. Benn's euch gefällt, fo mog't ihr lofen." Da fingen bie Berren an ju tosen. Schimpften ben Doctor einen argen Bicht Schwuren inegefammt unverholen, Der Teufel folle ben Teufel bolen . Aber all ibr Strauben half ba nicht. Sie mußten fich enblich noch bequemen,

Die fatalen Burfel gur Sand gu nehmen. Bur Bolle verbammt mar ein junger Graf, Da er bie niebrigften Bahlen traf. Doch behielt er ben Ropf auf ber rechten Stelle, Und mennte: Roch gehor' ich nicht ber Bolle, Moch hat ber Teufel mich nicht in ben Rlauen . Drum will ich noch menfchlicher Lift vertrauen! Drauf ftellt fich ber Teufel gur Rellerthuren . Und Neg einen nach bem anbern paffiren Und als nun ber Graf als ber lette fam . Der Teufel ihn ben ber Rehle nahm. Der aber fchrie: Saft teinen Theil an mir, Das Loos traf meinen hintermann bier : Und wies auf ben Schatten an ber Banb . Denn bie Sonne bem Reller ichief uber fant. Da hielt ihn ber Teufel langer nicht, Denn er war geblenbet vom Sonnenlicht, Und pactte muthend im argen Wahn Mit feinen Rlauen ben Schatten an. Der Graf fchlupfte behend hinaus, Und lachte ben armen Teufel aus. Doch noch was Wunderbares fich fand . Denn als er in lichter Sonne ftanb, Erschraden alle und ftaunten febr! -Der Graf warf feinen Schatten mehr.

#### Der Mataria\*).

- Dilbstürmend geht ber Jugend volles Streben, Doch wie sich kubn auch seine Strafe windet, Wenn sich bas Eble, Schone ihm verkundet, Bleibt tief Erinn'rung in des Herzens Beben.
- Und so wirst du auch ewig in mir leben, Mit all den Theuren, die du mir verbundet. Wenn sich Verwandtes zu Verwandten sindet, Ruß sich der Bund für alle Zeiten weben.
- Du fenbest mir noch eine liebe Gabe, Daß fich mein Ginn am fconern Guben labe, Ich bante bir's mit allem , was ich habe.
- Und tritt die Muse freundlich mir entgegen, Ich will mein Glud auf beinen Altar legen, Und beine Liebe fpreche ihren Segen.

<sup>\*)</sup> Ginem in Leipzig beftebenben Berein, ber gu geiftigen Uebungen und gefelligen Freuden Deftimmt ift.

# Im Frühling 1810.

Morgenbuft! Fruhlingeluft ! Glubend Leben, Muthige Luft , Freudiges Streben In freudiger Bruft, Sinauf, hinauf, Muf ber lichten Bahn Dem Fruhling entgegen , Auf allen Fluren Der Liebe Spuren Der Liebe Segen. Balbermarts. Bieht mich mein Berg. Bergaus, Bergein, Frey in bie Welt hinein. Durch bes Tages Gluth, Durch nachtlich Graufen. Jugendmuth Will nicht weilen und haufen. Bie alle Rrafte gewaltig fich regen , Mit heißer Sehnsucht fpat und fruh, Dem ewigen Morgen ber Liebe entgegen, Entgegen bem Fruhling ber Phantafie !

## Erinnerungen an Karlsbab 1811.

ł.

# Sans Beilings Felfen. Gine Bohmifde Boltsfage.

Bor langen langen Zeiten lebte ein reicher Bauer, in einem Dorfchen an ber Eger.

Die Sage erzählt uns nicht, wie es geheißen, boch vermuthet man, daß es dem allen Karlsbader Rurgasten genugsam bekannten Dorfe Aich gegenüber, auf dem linken Ufer der Eger gelegen habe. Beit, so hieß der Bauer, hatte ein liebes anmuthiges Tochterchen, die Freude und der Schmuck der ganzen Gegend.

Elsbeth war wirklich recht habid, und baben fo gut und wohl erzogen, daß bamals ihres gleichen nicht leicht zu finden fenn mochte.

Neben Beits haus stand eine kleine hutte, die bem jungen Arnold gehorte, bessen Bater so eben gestorben war. Arnold hatte das Maurer = Handwerk gelernt, und war nach langer Zeit zum erstenmal wieder in der Heimath, als sein Bater starb. Er weinte als ein guter Sohn herzliche Thranen auf bes Alten Grab; denn hinterließ ihm jener auch nichts als eine armliche Hutte, so trug Arnold boch

ein stilles tostliches Erbtheil in seiner Bruft, Rechtlichteit und Treue, und einen aufgeweckten Sinn fur alles Gute und Schone.

Gleich bem feiner Ankunft im Dorfe krankelte ber Bater schon, und die plobliche Freude des Biebersehens konnte der alte Mann nicht ertragen. Arnold, der ihn wacker pflegte, wich nicht von seiner Seite, und so kam es benn, daß er bis nach dem Tode des Alten, noch keinen seiner Bekannten und Freunde aus der Kinderzeit gesehen hatte, der ihn nicht selbst ben dem Krankenbette des Baters aufsuchte. —

Vor allen anbern hatte sich Arnold auf Beits Elsbeth gefreut, benn sie waren zusammen aufgewachsen, und er erinnerte sich immer noch mit Bergnügen des kleinen freundlichen Dabchens, bas ihn so lieb hatte und so arg weinte, als er fort mußte zu feinem Meister nach Prag.

Arnold war ein schlanter, hubscher Burfche geworden, und bag nun auch Elebeth gewachsen und recht schon senn muffe, hatte sich Arnold schon manch= mal vorgesagt.

Den britten Abend nach bem Tobe bes Baters faß ber Sohn, in wehmuthigen Traumen, auf bem frifchen Grabe, als er leife hinter sich jemanden in ben Kirchhof treten horte. Er fah sich um, und ein liebliches Mabchen, ein Korbchen mit Blumen am Urm schwebte zwischen ben Rafenhugeln einher.

Ein Sollunderstrauch verbarg ihn noch vor Elebethe Augen, benn sie war es, bie bas Grab ihres guten Rachbars mit Blumen schmucken wollte.

ber Morgen graute, ale er mit vollem reichen Bergen in die vaterliche Sutte trat.

Am andern Morgen, als Elsbeth ihrem Bater Morgenbrod brachte, begann der alte Beit von Arnold zu reben.

"Mich bauert ber arme Junge, sprach er, recht, herzlich, bu wirst bich seiner wohl erinnern, Elsbeth, ihr habt ja immer zusammen gespielt. — Wie soll ich nicht? lispelte die Erröthende. — Run 's war mir auch nicht lieb, sah aus, als ob du zu stolz geworden warst, des armen Burschen zu gedenken. 'S ist wahr, ich bin reich geworden, und die Arnolds sind arme Schlucker geblieben, aber brav sind sie immer gewesen, der Bater wenigstens, und vom Sohn hor' ich auch manches Rühmliche. — "Gewiß, Water, "fiel ihm Elsbeth hastig in's Wort, "ber junge Arnold ist recht brav." — En sieh doch, Elsbeth, mennte der Bater, woher weißt du denn das so gewiß? — "Sie erzählten's im Dorfe," stammelte Elsbeth.

"Run 's foll mich freuen; wenn ich ihm wo helfen kann, foll's an mir nicht fehlen."

Elebeth, um bas Gefprach zu enben, benn fie sam aus bem Rothwerben nicht wieder heraus, mache te fich schnell etwas fur die Ruche zu thun, und entging so ben forschenden Bliden bes kopfschuttelnben Alten.

Noch Vormittags fand Arnold fein Mabchen, wie fie ihm versprochen hatte, im Garten an Beits Saufe. Sie erzählte ihm bas ganze Gesprach, und er schöpfte baraus die besten Hoffnungen fur fein Glud. "Ja, sagte er endlich, ich habe mir's die ganze Nacht

äber bebacht, bas beste ift, ich gehe heute noch zu beinem Bater, bekenne ihm fren heraus, bag wir uns lieben und gern heprathen mochten, weise ihm meine Kunbschaft, und bas Zeugniß meiner Meister, und bitte ihn um seinen Segen. Meine Offenheit wird ihn freuen, er gibt uns seine Einwilligung, ich gehe hann frischen Muthes in die Frembe, erwerbe mir ein Stud Geld, komme treu und frohlich zuruck, und wir werden gludlich. Nicht wahr, suße gute Elsbeth?" "Ja," rief das entzückte Mädchen, und hing an seinem Halse, "ja, ber Bater wird gewiß einwilligen, er hat mich ja so lieb!" — Boll freudiger Hoffnung schieden sie.

Am Abend schmudte fich Arnold aufs beste, ging noch einmal zu bes Baters Grab, betete innig um feinen Segen, und trat dann ben Rudweg nach Beits Saufe mit fillem Beben an.

Die vor Freube gitternbe Elebeth empfing ihn und brachte ihn fogleich zu ihrem Bater. - "Rachbar Arnold," rief ihm ber Alte entgegen, "mas bringt ihr mir? - ,,Mich felbft," antwortete jener. "Das heißt?" fragte Beit. - "herr Rachbar," begann barauf Arnold, anfangs mit gitternber Stimme, aber bann recht fest und herzlich , "herr Rach= bar, lagt mich ein wenig weit ausholen, ihr mog't mich bann leicht beffer verfteben. Ich bin arm. aber gelernt hab' ich etwas ordentliches, bas tonnen euch diefe Beugniffe beweisen. Die gange Belt ftehe mir offen, benn ich will nicht ben bem Sandwert bleiben, ich will die Runft lernen; es foll einmal ein tuchtiger Baumeifter aus mir werden, bas hab ich meinem tobten Bater gelobt. Aber Berr , alles in ber Belt muß feinen Mittelpunkt haben, und

ein 3med muß ben ber Arbeit fenn. Bie bie Baufer, bie ich baue, nicht bes Bauens wegen, fondern bes Rugens wegen gerichtet werben, fo auch mit Ich treibe fie nicht blos um bie meiner Runft. Runft ju treiben, ich mochte gern etwas daben erlangen, und bas nun, was mir im Sinn fieht, babt ihr ju vergeben. Sagt mir's ju, baf ich's haben foll, wenn ich mas tuchtiges geschafft habe, und ich will meine Rraft an bas Sochfte fegen. "Und mas hab ich benn," fiel ihm Beit ins Bort, "was euch von folder Bedeutung ift?"- "Eure Tochter, Berr! wir lieben uns. 3ch bin grade jum Bater gegangen , ale ein rechtlicher Mann , und habe nicht vorher viel um bas Dabchen herum gefchwangt, wie's Mancher Art ift. Rein, nach alter guter Beife, tomme ich ju euch, und bitt' euch um eure Bufage, daß ihr mir, wenn ich nach brev Sahren von ber Banberfchaft beimtebre, und mas Rechtes geleiftet habe, euren Segen nicht verweigern wollt, und ber Dirne erlaubt, mir bie bren Sabre eine treueigne Braut gu bleiben." -

"Junger Gefell," entgegnete ihm ber Alte, "ich habe euch ausreben laffen, laßt's mich nun auch, und ich will euch schlicht und recht meinen Bescheib sagen. Daß ihr meine Tochter liebt, das freut mich, benn ihr sept ein wackerer Bursche, und daß ihr gleich offenherzig zum Bater kommt, freut mich noch mehr und gereicht euch zu großem Lobe. Eure Meister nensene euch einen kunstverständigen Jungling, und gesehen euch hoffnung zu was Großem; da wunsch' ich Gluck; aber die Hoffnung ist ein unsicheres Gut, und soll ich darauf meiner Elsbeth Zukunst bauen? Wah, rend ben drey Jahren kann einer kommen, der meiner

Tochter beffer gefällt, ober, wenn bas nicht, ber mir beffer gefällt. Soll ich biefen nun abweifen, weil ihr fommen tonntet? Rein , junger Gefell , bamit ift's nichts. Rommt ihr aber einmal wieber, und Elsbeth ift noch fren , und ihr habt euer Gluck ge= macht, fo will ich euch nicht hinderlich fenn, jest aber fein Wort mehr bavon." - "Aber, Nachbar Beit," bat Arnold bebend und ergriff bes Alten Sand , "be= benft boch." - - "Da ift weiter nichts zu bebenten," fiel ihm Beit ein , "und fomit Gott befohlen, ober wollt ihr noch bleiben, fo fend ihr mein fieber Gaft, nur nichts mehr von ber Elfe." -"Und bas ift eure lette Enticheibung?" fammelte Arnold. - "Deine lette," verfette ber Alte froftig. -"Nun fo helfe mir Gott," fchrie jener, und wollte gur Thure hinaus. Saftig ergriff ihn Beit ben ber Sand, und hielt ihn.

Junger Gefell, mach'er keinen bummen Streich. Ift er ein Mann, und hat er Kraft und Muth, so nehm' er sich zusammen, und verbeiße er ben Schmerz. Die Welt ist groß, fort ins Leben, ba wird's mit ihm ruhig werben. Jeht seb' er wohl, Glad auf bie Wanderschaft!" — Somit ließ er ihn los und Arnold wankte in seine Hatte.

Weinenb schnurte er sein Bunbel, nahm von bem vaterlichen Erbe Abschied, und wandte sich bann nach bem Kirchhof, um auch von des Baters Grabe Abschied zu nehmen. Elsbeth, die das Gespräch halb und halb burch die Thure gehört hatte, schwamm in Thranen. Sie hatte sich alles so schon geträumt und jest schien jede Hoffnung verloren!

Roch einmal wollte fie ihren Arnold feben, fie fiellte fich an ihr Rammerfeufter, und wartete, bis

er aus ber Butte heraustrat, und ben Beg nach bein Rirchhofe einbog. Schnell flog fie ihm nach, und fand ihn betend auf bes Batere Grabe. "Arnold ! Arnold! bu willft fort?" rief fie ihm ju und um= "Ach ich kann bich nicht laffen!" faßte ibn. Arnold richtete fich auf, als ob er aus einem Traum ermachte: "Ich muß, Elsbeth, ich muß. Brich mir bas Berg nicht mit beinen Thranen, benn ich muß!" - "Rommft bu wieber, und wenn tommft bu wieber?" - "Elebeth, ich will arbeiten, wie nur ein Menfch vermag, ich will geizig fenn mit ieder Minute Beit; in bren Jahren bin ich wieder Bleibft bu mir treu?" - "Bis in ben Tob, theurer Arnold," rief die Schluchzende. -"Und wenn der Bater bich zwingen will?" - "So follen fie mich in die Rirche fchleppen, und noch vor bem Altare werd' ich nein! rufen. Ja, Arnold, wir wollen uns treu bleiben, hier und bort bruben. Irgendwo finden mir uns boch wieber!" - "Go lag une fcheiben," rief Arnold, bem ein Strahl ber Soffnung burch die Thranen aus ben Augen blidte. "laß uns icheiben. 3ch furchte feine Sinberniffe mehr, nichts foll mir ju groß und ju tuhn fenn. Mit biefem Rug verlob' ich mich bir, und nun Abe! In bren Jahren find wir gludlich. " - Er rif fich aus ihren Armen. "Arnold!" rief fie, "Arnold, verlaffe beine Elsbeth nicht!" aber et war fcon hinaus. Bon weitem wehte ihr fein meif= fes Tuch ben letten Gruß zu, bis er in bes Balbes Dunkel verschwand.

Elebeth warf fich nieder auf bas Grab, und betete inbrunftig zu Gott. Ueberzeugt von Arnolds Ereue war fie ruhiger geworden, und konnte bem

Bater gefaßter unter die Augen treten, ber sie streng anfah, und auch nach dem Eleinsten Umstand forschte.

Alle fruh Morgens wallfahrte fie nun an bie Stelle, wo fie ihren Arnold zum lestenmale umarmt hatte, ber alte Beit bemerkte es wohl, ließ es aber gefchehen, und war schon zufrieden, daß Elsbeth so ruhig, und oft sogar heiter fen konnte.

So verstrich ein Jahr, und zu Elsbeths großer Freude hatte sich noch kein Freper gemeidet, der bem Bater angestanden hatte. Am Ende des zweyten Jahres kam nach langer Abwesenheit ein Mensch ins Dorf zurud, der früher wegen lüderlischer Streiche davon gegangen war, und sich viel versucht hatte.

Sans Seiling ging als ein armer Teufel fort, und kam in ben besten Umstanben wieder. Er schien recht eigentlich ins Dorf gekommen. zu seyn, um sich seinen vorigen Feinden als reicher Mann zu zeisgen. Anfangs war's, als wollt' er nur kurze Zeit hier verweilen, er sprach von wichtigen Geschäften, aber balb sah man, daß er sich auf einen langern Ausenthalt gefaßt machte.

Man erzählte sich im Dorfe Bunderbinge von ihm, mancher ehrliche Mann zuckte die Uchseln bruber, und viele ließen sich nicht undeutlich merken, sie wüsten recht gut, woher das alles komme.

Dem fen nun wie ihm wolle, hans heiling befuchte boch ben alten Beit taglich, erzählte ihm von
feinen Reifen, wie er fogar in Egypten gewesen, und
noch viel weiter über's Weer gefahren fen, bag ber
Alte viel Bergnügen an feinem Umgang hatte, und

ihm wiel fehlte, wenn heiling bes Abends nicht in seine Stube trat.

3war horte er Manches von seinen Nachbarn, er schüttelte aber ungläubig ben Kopf; nur bas eine kam ihm sonderbar vor, daß Hans Heiling sich alle Freytage einschloß, und ben ganzen Tag über allein zu Hause blieb. Er fragte ihn also geradezu, was er zu solcher Zeit beginne? "Ein Gelübbe, war die Antwort, bindet mich, alle Freytage im stillen Gebete zuzubringen." Beit war beruhigt, Hans ging wie vormals aus und ein, und ließ sich immer beutlicher merken, was er für Absichten auf Elsbeth habe.

Aber Elsbeth hatte einen unerklärlichen Abschen vor dem Menschen, ihr war's, als gerann' ihr das Blut in den Abern bep seinem Anblick.

Dennoch machte er bem Alten einen formlichen Untrag, und bekam jum Bescheid, er solle erft fein Glud ben bem Madchen selbst versuchen. Dazu bernuste Sans einen Abend, wo er Beiten nicht ju hause wußte.

Elsbeth faß am Spinnroden, als er in bie Thure trat, fie fuhr erschroden auf, ihm ankundigend, ber Bater sen nicht zugegen. "D so last uns ein wenig zusammen plaubern, meine holbe Dirne!" war seine Antwort, und somit saß er an ihrer Seite. Elsbeth rudte sich schnell von ihm weg. hans, deres für bloße mabchenhafte Schuckernheit hielt, und ben Grundsah hatte, ben Beibern muffe man kuhn sen, wenn man gewinnen wolle, faßte sie schnell um den Leib, und sprach schmeichelnd: "Bill die schone Elsbeth nicht neben mir sihen?" aber sie riß

fich mit einem wibrigen Gefühl aus feinen Armen. und wollte mit ben Borten : "Es fchickt fich fchlecht fur mich, mit euch allein gu fenn," bas Bimmer verlaffen, ale er ihr nacheilte und fie gubner "Der Bater hat mir fein Jawort gegeben, fcone Elfe, wollt ihr mein Beib fenn ? 3ch lag euch nicht eher, ale bie ihr mir's aufagt!" Sie ftraubte fich vergebens gegen feine Ruffe. ihr furchterlich auf ber Bange brannten, umfonft forie fie nach Sulfe, er, beffen Leibenfchaft im bochften Gluben war, warb nun verwegner, als er ein Rreug gemahrte, bas Elfe von Jugend auf am Balfe getragen, ein Erbtheil ber fruhverftorbes nen Dutter. Bunberbar ergriffen ließ er fie los, er ichien gu beben, und eilte gur Thure binaus. Elsbeth banfte Gott fur ihre Rettung ; bem Bater errabite fie ben feiner Burudtunft Beilings niebrige Mufführung. Beit ichuttelte ben Ropf, und ichien febr aufgebracht.

Er hielt es hansen ben nächster Gelegenheit vor, ber sich mit ber heftigkeit seiner Liebe entschuldigte, aber der Borfall hatte für Elsbeth doch die glücklichen Polgen, daß er sie für lange Zeit mit seinen Antragen verschonte. Sie trug das Areus, das, sie wußte nicht wie, damals ihr Retter war, seit jenem Abend immer fren und offen auf der Brust, und merkte wahl, daß heiling nicht eine Sylbe an sie richtete, sobald er sie so geschmuckt fand.

Das britte Jahr neigte fich balb zu Enbe. Else beth, die ben Bater, wenn er von einer Berbindung mit heilingen fprach, immer aufs kunftlichste hinzus halten und zu unterbrechen wußte, wurde immer heiterer. Täglich ging sie noch zu bes alten Arnolbe Grab, und bann uber bie Eger ben Beg nach Prag bis auf bie Sohe hinauf, in ber ftillen Soffnung, balb einmal ihren Getreuen baher manbern zu sehen.

Während dieser Zeit vermiste sie einmal Morgens früh das Kreuzchen, das ihr so lieb und werth war, man mußte es ihr im Schlaf abgebunden haben, denn sie legte es nie von sich, und sie hatte keinen kleinen Verdacht auf eine der Mägbe, die sig am Abend zuvor mit Heilingen hinter dem Hause hatte stüstern hören. Weinend erzählte sie es ihrem Bater, der lachte sie aber wegen ihres Verdachte aus, indem er behauptete, Heilingen könnte ja nichts an dem Kreuzchen liegen, über solche verzliebte Tändelepen sep er hinaus, sie werdt es gewiß wo anders verloren haben.

Demohngeachtet blieb sie ben ihrer Mennung, und ganz deutlich merkte sie, daß Hans nun seine Bewerbungen aufs neue und mit großem Ernst und viel Zuversicht trieb. Auch der Bater ward immer strenger, und erklärte zulest gerade heraus, sie muste dem Heiling ihre Hand geben, es sep sein sester uns abanderlicher Wille, der Arnold habe sie gewiß verzgessen, und die drep Jahre wären ohnehin schon vorüber. Heiling schwor ihr dagegen im Beysepn des Baters seine ewige Liebe zu, und wie er sie nicht, wie viellescht andere, ums Geld, nein, rein um ihrer selbst willen liebe, denn des Geldes habe er satt, und er wolle sie reicher und glücklicher maschen, als sie es je geträumt habe.

Doch Elebeth verachtete ihn und feine Reichthu: mer; ale fie aber endlich gebrangt von bepben Seiten .

and

und von den Sebanken der Untreue ober des Todes ihres Arnolds gemartert, keinen Ausweg mehr fah, als den, der allen Berzweifelnden offen bleibt, dat sie nur noch um drep Tage Aufschub, denn ach, sie hoffte noch immer auf des Geliebten Rackehr.

Die dren Tage wurden ihr vergonnt. Boll hoffnung, ihre Wunsche nun balb erfüllt zu sehen, truten die benben Manner vor die Thure, und Beit gab Beilingen bas Geleite.

Da tam bie Gaffe herauf ber Priefter bes Orts, vor ihm ber Megner, fie gingen zu einem Sterbensten, ihm ben letten Troft zu bringen. Alles beugte fich vor bem Bilbe bes Gekreuzigten, und Beit warf sich nieber, aber sein Gefährte sprang mit bem Ausebruck bes Schreckens in bas nächste haus. Erstaunt und nicht ohne Grauen blickte ihm Beit nach, und ging bann kopfschüttelnb zu hause.

Balb kam ein Bote von Beilingen, ber ihn ber nachrichtigte, seinen Berrn habe vorhin ein plotlicher Schwindel befallen. — Beit solle zu ihm kommen und nichts Arges benken. Aber jener entgegnete und bekreuzte sich: "Gehe hin, und sage ihm, mich soll es freuen, wenn's ein bloßer Schwindel gewesen." Elsbeth saß unterdessen weinend und betend auf einem Hügel vor dem Dorfe, wo sie die ganze Prager Straße hinauf sehen konnte.

Eine Staubwolfe flieg in ber Ferne auf, ihr herz fchlug ihr machtig, aber als fie es nun unterscheiben konnte und einen Trupp reichgekleibeter Mansner zu Pferbe gewahrte, war ihre schone hoffnung wieber verschwunden.

Senem Zuge voran ritt einem alten ehrwürdigen Greis zur Linken ein schöner Jüngling, dem man's ansah, daß ihm der schnelle Trapp der Pferde noch viel zu langsam war, und den der Alte Mühe hatte, zurückzuhalten. Elsbeth scheute sich vor der Menge Männer, und schlug die Augen nieder, ohne den Zug weiter anzuschauen. Auf einmal sprang der Jüngsling vom Pferde, und lag vor ihr auf den Knien: "Elsbeth, ist es möglich, meine liebe theure Elsbeth!" — Erschrocken fuhr das Mädchen in die Höhe, und im Gefühle der höchsten Seligkeit siel sie dem Jüngling mit dem Ausruf: "Arnold! mein Arznold!" — in die Arme. — Lang lag sie so in stummen Entzücken — Mund an Mund, und herz an herz.

Urnolds Begleiter fanden voll freudiger Rub= rung um bas felige Paar, ber Greis faltete bie Sande und bantte Gott, und nie hatte bie icheibenbe Sonne gludlichere Menschen gesehn. 218 fich bie Liebenden wiederfanden aus dem Raufch ber Freude, mußten bepbe nicht, wer querft ergablen follte. beth begann endlich, und mit wenigen Worten nannte fie ihre ungludliche Lage und ihr Berhaltniß zu Beiling. Atnold erftarrte ben bem Gedanten, er hatte feine Elebeth verlieren tonnen, aber genau forschte ber Greis nach Beiling, und rief endlich : "Ja, Freunde, bas ift ber namliche Schandbube, ber in meiner Baterftadt jene nichtemurbigen Streiche beging, und nur burch bie ichnellfte Rlucht bem Urm ber Berechtigfeit entfam. Lagt uns Gott banten, bağ wir hier eine feiner Bubenftude vereitein!" -Unter noch mancherlei Gefprachen über Beiling und Elsbeth famen fie endlich, aber ziemlich fpat ins Dorf.

Triumphirend führte Else ihren Arnold zu dem Bater, der seinen Augen nicht trauen wollte, als er die Menge reichgekleideter Manner herein treten sah.

— "Bater meiner Elsbeth," begann Arnold, "hier din und werbe um eurer Tochter Hand, ich bin ein wohlhabender Mann geworden, stehe in großer Hetren Gunst, und kann mehr halten, als ich verssprochen habe!" — "Wie?" staunte Beit, "ihr war't der arme Arnold, der Sohn meines seligen Nachbars?"

"Ja er ist's," nahm ber Greis das Wort, "ber namliche, der vor drey Jahren arm und verzweifelnd aus diesem Dorse wanderte. Er kam zu mir, ich sah ihm bald an, daß er ein Meister seiner Kunst werden könnte, und gab ihm Arbeit. Er vollendete sie zur größten Zustiedenheit aller, und in kurzer Zeit konnte ich ihn als Oberausseher über die bedeutendzsten Werke brauchen. In vielen großen Stabten hat er sich einen ewigen Ruhm erworben, und jest soll er in Prag das größte Werk für seine Kunst vollenzben. Er ist reich geworden, von Herzogen und Grassen wohl gelitten und reich beschenkt. Gebt ihm eure Tochter und erfüllt die alte Zusage. Der Bube, dem ihr eure Elsbeth schenken wolltet, hat den Galgen tausendmal verdient, ich kenne den Schurken."

Ift bas alles mahr, wie ihr mir berichtet? fragte der erstaunte Beit. "Bahr! wahr!" wieders holten alle. "Run so mag ich eurem Glud nicht hinderlich senn, waderer Meister," also wandte sich Beit zu Arnolden, "nehmt hin die Dirne. Gottes Segen begleite euch." Unfähig zu danken, sturzte die Gludliche ihm zu Kußen, er zog sie an die Brust, und die Teue ward belohat.

"Betr Beit," begann ber Greis nach einer langen Stille, blos von bem Freudeschluchgen ber Liebenden unterbrochen, "berr Beit, noch eine Bitte hitte ich an euch. Gebt die Rinder gleich morgenben Tags zusammen, bamit ich bie Freude habe, meinen guten Arnold , ben ich wie meinen Sohn liebe, benn mir hat ber Simmel feinen gefchenft, gang gludlich ju fehn. Uebermorgen muß ich wieber gen Prag." - En nun, verfette Beit, ber gang froh: lich geworben mar, wenn's euch ein fo großer Gefalle ift, fo mogen wir's wohl noch fo einrichten. ber," rief er ben Gludlichen gu, "morgen ift Doch= geit, braufen auf bem Meperhofe am Egerberge will ich fie ausrichten. Dem Priefter melb' ichs fogleich. bu. Elebeth, geh in die Ruche, Die werthen Gafte nach Gebuhr zu bewirthen." -

Elebeth gehorchte, und baß ihr Arnold fogleich nachschlich, und benbe balb barauf traulich tofend im Garten standen, finden wir fehr naturlich.

Des Vaters Grab lag dem guten Sohne, feite bem er fich von dem Freudenrausch erholt hatte, im Sinn, fie wallfahrteten alfo Arm in Arm zu ber Stelle, die sie zum lettenmale verzweifelnd verlaffen

hatten.

Am Grabe erneuerten sie ihre Schwure, und benden war so wunderbar heilig zu Muthe. "Wiegt bieser einzige Augenblick der Seligkeit," flusterte Arsnold, indem er seine Braut glübend umarmte, "wiegt er nicht schnell die drep langen Jahre Schmerz auf? Wir sind am Biel, keine höhere Wonne vergönnt das Leben, nur dort drüben soll es noch größere gez ben! — Ach daß wir einst so, Arm in Arm und Herz an Herz sterben könnten," mennte Elsbeth:

"Sterben?" wiederholte Arnold, ja sterben an beisner Brust! Guter Gott, schilt uns nicht, daß wir im Uebermaaß der Freude noch das Gefühl für die höhern haben. Wir erkennen es ja mit dankbarem Herzen, was du Großes an uns gethan! Ja, Elsbeth, laß uns deten hier auf des Vaters Grabe und danken für des Himmels Snade!" — Still war das Gebet, aber innig und heilig, und in unendlicher Rührung kehrten die Liebenden nach Hause zurück. Schon und lieblich war der folgende Worgen, es war Frentag und St. Laurentii Fest. Das ganze Dorf ward lebendig, in allen Thüren standen die geschmucken Dienen und Bursche, denn reich war Beit, und alles war beschieden zur Hochzeitsseper.

Rur Heilings Thur war verschloffen, benn es war Frentag, und ba ließ er fich bekanntlich nie feben.

Balb ordnete sich der Jug in die Kirche, der das überselige Paar zu der schönsten Feper führte. Beit und Arnolds Meister gingen zusammen, und weinten herzliche Thranen der Freude über das Glückthrer Kinder. Für's Mittagsmahl hatte Beit den Platz unter der großen Linde in der Mitte des Dorfs gewählt. Dahin ging der Jug nach geendigter Feperslichkeit. Der himmel strahlte aus den Augen der Liebenden.

Das festliche Mahl bauerte mehrere Stunden, und oft erscholl's von den bunten Lischen: "Es lebe Arnold und feine liebliche Braut!"

Bon ber Linde gingen bie Gludlichen mit den benben Batern, Arnolbs Freunden und einigen Gespielinnen Elebethe nach dem Meyerhof am Egerberg. Das Saus lag gar munderlieblich gwifchen dem Ges

buiche auf ber hohen Thalwand, und in biefem fleinern aber vertrautern Kreife flogen die Stunden bem freudetrunknen Arnold mit feiner Elebeth wie Augenblicke vorüber.

Im Meyerhofe war auch bie zierliche Brautkammer bereitet, und in ben reichen Obstlauben best Gartens stand ein freundliches Nachtmahl aufgetischt, und köstlicher Bein schaumte ben Gasten in vollen Bechern entgegen.

Es dammerte icon langft im Thale, aber ber frobliche Kreis achtete bas nicht. Endlich verlor fich auch ber lette Schimmer bes Tags, und eine ftere nenhelle Racht begrufte bas wonnetrunfne Paar.

Der alte Beit tam eben auf feine Jugend au fprechen, und war baben fo weitlaufig, benn ber Wein hatte ibn gefprachig gemacht, daß Mitternacht beran fam , und Urnold und Elebeth mit glubendem Berlangen bem Ente ber Ergablung entgegen fahn. Endlich fchloß Beit, und ,,nun gute Racht Rinberden." rief er, und wollte bas Brautpaar noch in bie Rammer geleiten. Da folug's unten im Dorfe zwolf Uhr, ein furchterlicher Sturmwind brauste aus ber Diefe herauf; und Sans Beiling fand mit graflich vergerrtem Angeficht mitten unter ben Erfchrockenen. "Teufel," fchrie er, "ich lofche bir beine Dienftzeit, pernichte mir diefe! - "fo bift bu mein!!" heulte es aus bem Sturmwinde. - "Und gehor' ich bir. und marten alle Qualen ber Bolle auf mich! - vernichte mir biefe!" - Da fuhr es wie Flammenlohe uber ben Berg, und Arnold und die Elfe, Beit und bie Freunde fanden zu Relfen verwandelt, bas Brautpaar liebend verfchlungen, bie ubrigen bie Banbe gefalcet jum Gebet. .. Sans Beiling!" bonnerte es

hohnisch lachend aus bem Sturmwind, "bie find gefegnet im Lob, es fliegen die Seelen dem himmel zu. Aber beine Schuld ist verfallen, und du bleibst mein!" Hans heiling flog von der Felsenhohe hinab in die schumende Eger, die ihn zischend empfing und verschlang, kein Auge hat ihn wiedergesehn.

Des andern Morgens fruh tamen Elsbeth Rreundinnen mit Blumen und Rrangen , bas neue Daar zu ichmuden, und bas gange Dorf flog binterher. Da fand fich bie Sand ber Berftorung aberall, fie erkannten bie Buge ber Freunde in ben Felfenaruppen, und laut ichluchzend manden bie Dabchen ihre Blumen um bie Steinbilber ber Liebenden. Da fant alles auf bie Rnie nieber und betete fur bie geliebten Geelent "Seil ihnen," fo unterbrach enblich ein ehrmurbiger Greis bie tiefe Stille , "Beil ihnen, . fie find in Freude und Liebe bahin gegangen, und Arm in Arm, und Berg an Berg find fie geftorben. Schmudt immer mit frifchen Blumen ihre Graber, biefe Relfen bleiben uns ein Dentmal, bag tein bofer Beift Macht bat uber reine Bergen, daß treue Liebe fich im Lob bemahrt!" -

Seit dem Tage wallfahrtete jedes liebende Paar, in die Gegend von hans heilings Felsen, und bat die Verklarten um Segen und Schut. Der fromme Brauch ist nicht mehr, aber die Sage ist lebendig geblieben in den herzen des Volks, und noch heute nennt der Führer, der den Fremden in das schauer-liche Egerthal zu hans heilings Felsen führt, die Namen Arnold und Elsbeth, und zeigt die Stein-bilder, in die sie verwandelt worden, so wie den Brautvater und die übrigen Gisse.

Auf bem schon gezognen Wege Rehrten wir burchs Thal zurud, Und bes herzens Doppelschlage Riefen dem gewes'nen Glud.

Da burch bunkle Tannenbaume Stieg ber volle Mond herauf, Und im schönsten aller Traume Sing das volle Herz mir auf.

Denn ber freundlichste ber Sterne Blidte mich so felig an, Wie ein Liebchen in ber Ferne Dir's in schoner Zeit gethan.

All fein Weben, all fein Leuchten Schien mir wunderbar vertraut, — Und mir war's, als hatt' mit feuchten Augen er mich angeschaut.

Was noch tief im Herzen ruhte, Fühlt' ich ploglich stark und reich, Und mir war so still zu Muthe, Doch so wunderfroh zugleich.

Und er leuchtete mit hellen Strahlen in bas Thal hinein, Und es blickte auf ben Wellen Silberweiß ber Wiederschein.

Einen Führer hatt' ich gerne Auf dem langen Weg gefehn! — Sollt' ich wandern mit dem Sterne, Ober mit den Wellen gehn? — Doch ju fonell ziehn mir die Wellen Den gewohnten frummen Lauf, Jener fleigt des himmels Schwellen Rur ju langfam mir herauf.

Da jum Glud fallt in bie Wogen Mir bas Bilb bes Menbes ein, Und ich bin ihm nachgezogen, War's auch nur ein Wiederschein.

# Binblaters Tempel.

Freundlich begruft ber Bandrer, ber mube, bie lichtere Balle.

Wenn er vom Thal herauf muthig bie Bohe beftieg.

Unten ging er am Ufer, und fab hinauf zu bem Tempel,

Wie er so himmlisch sich zwischen ben Fichten ethebt.

Richt miderftand er ber Luft; schwer athmend fleigt er jur Salle

Und un blidt er hinab in die Berfchlingung bes Thale.

Da zieht tiefere Sehnsucht ihn unwiderftehlich binunter,

#### 212 Bermifchte Gebichte

Und die bluhende Flur lockt den Bethörten hinab. — Uch! so ist der Menschen Geschlecht; — wir sehnen und hoffen, Und das ersehnte Glud wird uns errungen zur Laft.

### Die funf Gichen vor Dallwig.

Abend wird's, bes Tages Stimmen schweigen, Rother strahlt ber Sonne lettes Gluhn, Und hier sig' ich unter euren Zweigen, Und bas Berg ist mir so poll, so kuhn, Alter Zeiten alte treue Zeugen Schmuckt euch noch bes Lebens frisches Grun, Und ber Borwelt kraftige Gestalten Sind uns noch in eurer Pracht erhalten.

Wiel bes Schen hat die Zeit zertrümmert, Biel des Schonen stath den frühen Tod, Durch die reichen Blätterkränze schimmert Seinen Abschied dort das Abendroth, Doch um das Verhältniß unbekummert, Dat vergebens euch die Zeit bedroht, Und es ruft mir aus der Zweige Wehen: Alles Große soll im Tod bestehen! Und ihr habt bestanden; — Unter Allen Grunt ihr frisch und fuhn mit startem Muth. Wohl kein Pilger wird vorüber wallen, Der in eurem Schatten nicht geruht; Und wenn herbstlich eure Blatter fallen, Tobt auch sind sie euch ein köstlich Gut: Denn verwesend werden eure Kinder Eurer nachsten Frühlingspracht Begründer.

Schönes Bild von alter beutscher Treue Wie sie bestre Zeiten angeschaut,: Wo in freudig kuhner Todesweihe Burger ihre Staaten fest gebaut. Ach, was hilft's, daß ich den Schmerz erneue, Sind doch alle diesem Schmerz vertraut. — Deutsches Volk, du Herrlichstes vor Allen, Deine Eichen stehn, du bist gefallen!

### Abschied vom Dorotheen = Tempel.

So lebe wohl, bu vielgeliebte Stelle, Wo ich so oft in fußen Traumen faß, Begeistert jene bunte Welt vergaß, Jum lettenmal betret' ich beine Schwelle. Ich kehre wieder heim in meine Zelle, Das Leben tritt in das gewohnte Maaß, Und was des Herzens Sehnsucht sich erlas, Es slieht dahin im leichten Spiel der Welle.

#### 344 . Bermifchte Gebichte

So walten fie, die Freuden biefes Lebens,
Der Glaube bleibt mir an die höchste Wahrheit,
Und ber Erinn'rung stille Götterlust. —
Auch mir erschien das Eble nicht vergebens.
Das Bild bes Zarten und des Schönen Klarheit Lebt glübend fort in meiner Dichterbrusk

# Brieberitens Belfen.

Still und bufter fcauft bu mich an, bu einfame Belemanb,

Und es gemahnt mich ftring, wie ein verschloßnes Gemuth ---

Richt zu beinem Ernft paft fich ber liebliche Rame,

Der wie ein heiteres Bilb freudigen Lebens mich gruft,

3war ber Anmuth Gemalt mag auch bas Ernfte verfobnen .

Und wo bas Ernfte erscheint, hat ja die Freube nur Ginn.

Drum fo begruß' ich bich gern, und fuche gern beine Stille,

Macht bie Natur mich ernft, macht ja bein Name mich frob.

## Am Rreuze unfern Mariannens Rube.

Schweigend liegt die Friedensnacht Auf dem stillen Thale, Und es bleicht der Sterne Pracht In des Mondes Strahle.

Wie bie bunteln Schatten bort Sinn und herz ergreifen! Aus bem Zimmer muß ich fort, Muß ben Walb burchftreifen.

In ber hand mein Saitenspiel Bandr' ich meine Bege, Und getraumter Freuden viel Berben in mir rege.

An bem Rreuze komm' ich an Auf der Felfenspise, Und ich klettre kuhn hinan Bu dem heil'gen Sige.

In ber Bruft, fo voll, fo weit, Reimen taufend Lieber, Und gur ftillen Ginfamfeit Schaut ber Mond hernieber.

Reich mit Traumen angefallt Blid ich bort hinuber, Und der Berge Rebelbild Bieht an mir vorüber. Und bie Saiten fclag' ich an, Lag bie Lieber klingen, Rleine Sterne ziehn beran Auf gar lichten Schwingen.

Und fie kommen ohne Zahl, Und ich fpiele langer, Und mit ihrem fanften Strahl Leuchten sie bem Sanger.

Barte Thierchen hier im Kreis, Konnt ihr mich verstehen? — Wird's auch euch so munderheiß Bey des Liebes Wehen? —

Ja gewiß! bas volle Lieb Lagt in euren Seelen, Wo ber Strahl bes Lichtes glubt, Kann die Kunst nicht fehlen.

Leuchtet immer burch bie Nacht, Barte Feuerkafer, Spart nur eure stille Pracht Richt für jene Schlafer.

Um mich glubt es licht und weiß, Und die Wellen raufchen Mußt' ich diesen heil'gen Kreis Nie mit andern tauschen !

# Bans Beilings Felfen,

Die sich die Felsenwand bort, die Klippengepanzerte, aufthürmt!
Schon in Saulen gereiht funt sich zum Steine

Schon in Saulen gereiht fügt fich jum Steine ber Stein.

Stolz und ebel erhebt fich die Riesenpflanze bes Thales,

Und bas Felsengewachs ragt aus ben Wellen empor.

Mancherley Sagen erzählt fich bas Bolt, und mancherley Kunde

Ward mir, wie fich ber Berg offne in heim-

Aber mich gemahnt's, wie Geifterruf aus ber Ferne,

Bie ein ebleres Bilb fruher vergangener Beit.

So hat Deutschland geprangt, so ftanben germani-

Groß und ebel und fest, wie biefer heilige Felb.

Mag ber braufende Fluß bie Felfenrigen umfchaumen,

Ruhig steht ber Fels, feht! und es bricht sich bie Fluth.

Mag es dammern im Thal, aus der Tiefe die Nacht sich erheben,

Aber ben Gipfel bes Bergs tuft noch ber himmlifche Strabl.

#### Der Reubrunnen.

2Bie fie wogt bie bunte Menge, Die fich alles brangt und treibt . Die jede liebliche Geftalt Fluchtig vorüber mallt, Und feine icone Gruppe bleibt. Dort wo ber Brunnen bampfend quillt, Birb ber Becher gefult; Da brangt fich bie Menge haftig bingu , Und fommt und geht ohne Raft und Ruh; . Bald wogt fie naber, bald wogt fie fern, Biel fcone Rinber, viel artige Berrn, Ein matter Greis, eine fcmache Datrone, Alle toften ben beilfamen Trant, Doch gehort es ben Bielen gum guten Tone, Die meiften find nur an langer Beile Erant. Aber fiehft bu jene fuße Beftalt, Die dort im bunten Schwarme Leichtschwebend vorüber mallt, Wie fie mit leicht gehobnem Urme Bon allen Reizen ber Anmuth gegiert Den Becher gur rofigen Lippe führt? -Wie das Auge so blau und Frühlingsflar Der Mund fo lieblich, fo golben bas Saar, Die Bruft fo voll, ber Raden fo meiß! -Much im Bergen brennt es mir glubend beiß. Im lichten Bauberreich ber Gefange Schweigt die begeisterte Phantafie, Aus meinem Blid verschwindet bie Menge, Und ich febe nur fie.

# Benm Tanze im Gachsischen Saale.

Wie die Walzer vorüber fliegen, Wie sie sie fich brehen und wiegen Im leichtburchwirbelten Kranz! Weg mit den fremden Touren, Der Berbildung unleugbaren Spuren! Auch der Deutsche hat seinen Tanz. Da wird der Muth so lebendig und frey Und die Grazie bleibt der Natur getren!—, Und was stehst die heut so allein?
"Sind deine Araume dir tieber?
"Sonst hist du doch auch immer beym süchtigen Reihn,

Und heute steh' ich mit Freuden allein,
Es sind meine Araume mir lieber.
Denn siehst du dort die liebe Gestalt,
Wie Rosen bluht's auf den Wangen,
Das goldne Haar um den Nacken wallt,
Die halt mich gebannt und gefangen.
Und sliegt die Holde an mir vorben,
Die Blicke folgen ihr kuhn und treu;
Denn ihr ist auch im wildesten Drehn
Die Aumuth treueigen geblieben.
Du schönes Bild, man soll dich sehn,
Und soll nicht bewundern und lieben?

216 Sie von bem Brunnen Abschied nahm.

"Und fo leb wohl, du Romphe biefer Quelle,
"Bertrauend kam ich zu bir hergezogen,
"Ich bin gestärkt, du hast mich nicht betrogen,
"Und dankbarscheid' ich von der heil'gen Stelle!"—
Die Holbe sprichts, und jest mit freud'ger Schnelle Leicht über das Geländer hingebogen Birft sie den Becher lächelnd in die Wogen Und er versinkt im Silberschaum der Welle. Sie aber zog mit frohem Muthe weiter,
Ich kann sie nicht mehr sehen und begrüßen.—
Ben ihrem Anblick ward mir Frühlingsheiter! Ach könnt ich doch der schönern Zeit gedenken,
Da meine Ibeale mich verließen,

Muf ber Bant am Sauerbrunnen.

Du Lieblingsplagchen meiner ftillen Traume, Das mich fo oft ber lauten Belt verborgen, Sep mir gegrußt mit jedem neuen Worgen, Im grunen Schattendunkel beiner Baume. Und wie ich auch in Liebes Wellen schäume,
Der stillen Sehnsucht muß ich boch gehorchen,
Und dir, Bertrauten meiner schönsten Sorgen,
Dir sag ich, was ich sinne, was ich träume. —
Ich hab' in seligen Erinnerungen
Hier einst der Liebe ganze Lust gefungen! —
Ach jene Tone sind mir längst verklungen! —
Ein boses Schicksal haust in meinen Planen,
So theile du mein Fürchten und mein Sehnen.
Du kennst den Schmerz und du verstehst die
Thränen.

### Rundgefang auf bem Belvebere.

So sien wir traulich im bunten Kreis In ber Lufte freundlichem Weben, Wir treten heraus aus bem engen Gleis, Wir wohnen in fonnigten höben, In ber Freude lichtem lebendigen Strahl, hoch über ben Menschen und ihrer Qual.

Wohin das Auge hier oben blickt, Hat's Frieden und Freuden gefunden, Denn was im Herzen uns engt und druckt, Das bleibe im Thal bort unten. Nicht neben den Zauber der bluhenden Welt Sey des Lebens Qual und Sorge gestellt. Mein, blieft hinunter und schaut hinauf,
Und weit in die Ferne bort brüben,
Da thurmen des Baterlands Berge sich auf,
Da ist der Kreis unfrer Lieben.
Bielleicht, daß sie jest der Entfernten gebacht,
Daß der Wind ihre freundlichen Gruße gebracht.

Wohl blut uns hier ein freundliches Glud, Wir kennen nicht Last und Beschwerde, Doch wir benken auch gern an die Heimath zurück, An die liebe geheiligte Erde, Im Kreis der Lieben, im Baterland, Da ist auch das Leblose uns verwandt.

Doch sind wir auch hier im Lande fremd, Wir find uns nicht fremd im herzen. Das Glud ergriffen, so wie es kommt, Sonst wird man es ewig verscherzen, Und wenn die Freude scheiden will, Da folge man kuhn und bleibe nicht still.

Drum wie uns ber himmel jusammen gebracht, So sigen wir frohlich jusammen, Der Gott, ber die Freude uns angefacht, Erhalt ihre heiligen Flammen, Und muffen wir scheiden und wandern wir weit, Wir gebenten mit Liebe ber herrlichen Zeit.

### Abschieb vom Befer.

Das Spiel ift aus, die Tone find verklungen, Richt weiter ruhr' ich meine Saiten an. Ich hab' es recht aus voller Bruft gefungen, Nein, neine Hoffnung ist kein leerer Wahn. Denn knupft nur einer voll Erinnerungen An diese Traume seine Freuden an, Leg' ich zufrieden meine Laute nieder Und reich belohnt sind alle meine Leder.

## Gångers Banberlieb.

Gar frohlich tret' ich in die Welt,
Und gruß' den lichten Tag.
Mit Sang und Liedern reich bestellt,
Sagt, was mir fehlen mag?
Viel Menschen schleichen matt und träg
Ins talte Grab hinein,
Doch frohlich geht des Sängers Beg
Durch lauter Frühlingsschein.

Ratur, mie ift es boch fo icon Un beiner treuen Bruft, Lieg' ich auf beinen Zauberhohn In ftiller Liebesluft. Da wogt es tief und wunderbar, Weiß nicht, wo ein, wo aus, Doch endlich wird bas Treiben klar, Und tobt in Liebern aus.

Mit Liebestonen wach' ich auf,
Sie quellen fanft heran;
Die Sonne hoch am himmel rauf,
Trifft mich beym Singen an.
Nicht raft' ich wenn ber Tag verglüht,
Greif' in die Saiten ein,
Und gruße noch mit stillem Lieb
Des Abends Dammerschein.

Und langfam steigt die Nacht herauf Aus tiefer Bergestluft, Da wacht mein Lied zum himmel auf In klarer Sternenluft. Bis sich in bunter Traume Reihn Bergnügt des Sangers Blick, Doch denk' ich traumend auch allein An Sang und Dichtergluck.

Und wo ich wandre hier und bort,
Da buldet man mich gern,
Wohl mancher sagt ein freundlich Wort;
Doch immer muß ich fern,
Denn weiter treibts mich in die Welt,
Mich bruckt bas enge Haus,
Und wenn der Gott im Busen schwellt,
Muß ich ins Frese raus.

Und

Und frisch hinauf, und frisch hinein, Durch Lebens Nacht und Tag, Auf daß mich Frenheit, Lieb' und Wein Gar treu begleiten mag. Ein freyer Sinn in Lust und Weh Schwelgt gern in Sang und Reim, Und sag' ich einst der Welt Abe, Bieh' ich in Liedern heim.

## Sehnsucht nach dem Rhein.

Bas zieht mich ein tiefes gluhendes Ereiben In die blaue Ferne machtig hinaus? Es läßt mich nicht raften, es läßt mich nicht bleiben, Es brudt mich die Mauer, es engt mich bas Haus.

Ich muß in die Welt, ich muß ins Frege, Nicht widerstehen mag ich dem Drangs Und was ich empfunden, bewahr' ich mit Treue, Und geb' es euch wieder in Lied und Gesang.

Aber nicht nach Griechenlands reichen Pallaften, Richt nach bem ewigen herrlichen Rom, Es zieht mich hinuber, es zieht mich nach Weften, Bu bir, zum Rhein, an ben beutschen Strom.

Bo Leben und Lieben mit tieferen Freuden In heiligen Tonen die Seele hebt, Korners Gebichte. P K.s. W.IV.

#### Bermifchte Gebiobte

Und wo aus ber Bater goldnen Beiten Ein freper Geift noch bie Fluren burchmebt.

Du haft ber Barben Geheimniß verstanben, Sast fruher Meister Lieber belauscht, Und wie einen alten treuen Bekannten Bon jeher bem Sanger zugerauscht.

Co ruf auch mir zu, Willfommen, Lieber, Ich wollte bir banken aus voller Bruft, Und brachte ein frepes herz mit hinüber, Boll Muth und Gefang und voll freudiger Luft.

### Bor Raphaels Madonna.

Lange hab' ich vor bem Bilb gestanden, Dich ergriff's mit wunderbaren Siegen, Schone Welten fah ich vor mir liegen, Und ich fühlte frey mich aller Banben!

Webe benen , bie ben Gott verkannten , Wem die innre Stimme hier geschwiegen; Uhndung dammert in Mariens Bugen , Webe, wer die Liebe nicht verftanben!

Beilig! heilig! tonen Geraphblieder, Lichte Engelchore fturgen nieder Und umschweben ihres Gottes Braut. Und ber Geift erhebt fich aus bem Staube, Und lebenbig wird bem Lieb' und Glaube, Der fie reines Bergens angeschaut.

# An ben Frühling.

Frühling! ich gruße bich.
Frühling, umfchließe mich
Mit beinem jungen aufkeimenden Leben,
Wit beinem hoffen und beinem Streben. —
Wie das Leben sich regt in beinen Reimen,
Und freudig, wie beine Blumen bluhn,
So ist es auch Frühling in meinen Träumen,
So wird auch mein herz wieder jung und grun.

Aber der Bluthen stille Keime Und der Blatter lebendiges Grun, Es, find vergängliche schöne Traume, Die beym Erwachen schnell entsliehn. Kommt nicht der traurige Winter wieder?— Uch bann schweigen der Nachtigall Lieder, Und in das weitoffne kalte Grab Sinkt seufzend das bluhende Leben hinab.—

Aber was kummern mich kunftige Schmerzen, Und baß fie vergänglich ift biefe Luft? Bleibt es boch Fruhling in meinem Herzen, Bleibt es boch Fruhling in meiner Bruft.

# Schifferlieb.

Straubing , ben 16. September 1811.

Siud ju, Glud gu, auf ber fpiegelnden Bahn, Gott laffe die Fahrt uns gelingen. Es braufen die Wellen, es schaufelt der Kahn, Und die frohlichen Schiffer fingen, Und zu der Ruber gedoppeltem Schlag Flammt auf den Wellen der freudige Tag.

Der Schiffer zieht burch die schimmernde Fluth Im frischen Leben und Treiben, Ihn jagt ein ewig glubender Muth, Er kann nicht raften, noch bleiben, Er muß zu den freundlichen Wellen hinaus, Da ist seine heimath, sein Baterhaus.

Und wenn ihm baheim auch was Liebes gehört, Er scheibet mit leichterem Sinne. Wenn er gludlich ift, wenn er wiederkehrt, Holt er's ein mit doppelter Minne, Und kof't er mit Andern, und kuft er sie feeb ? Er bleibt doch im herzen Feinliebchen getreu.

Und wo er wandert, und wo er schifft, Er findet wadte Gefellen. Auch wenn er nichts Lebendiges trifft, Er hat einen Freund an den Wellen. Zwar ift er fremb auf dem festen Land, Mit dem Wasser aber vertraut und bekannt. Gern hort er der Freude Aufgebot, Und mag nicht vorüber gehen! Doch wenn ihm ein feinblich Berhängnis broht, Er wird wie ein Mann es bestehen. Wer bas Leben liebt, und ben Tod nicht scheut, Geht frohlich und frey burch die sinkende Zeit.

So wollen wir wandern auf spiegelnder Fluth,
Und Wellen und Wogen durchschiffen.
Wohl frohlich durch's Leben führt frohlicher Muth,
Drum frisch, und die Freude ergriffen.
Und tobt es auch finster auf uns herein,
Nach Sturm und Regen kommt Sonnenschein.

# Morgenlied für Schiffer.

Auf ber Donau . ben 18. Ditobes 1812.

Seht, Bruder, wie der Tag so mild Durch Racht und Wolfen bricht. Zwar webt ein Nebelschlever sich Um's Felsenufer schauerlich, Uns aber kummert's nicht.

Zwar thurmen sich die Wellen hoch Wie eine Wasserburg, Und schlagen schaumend an das Schiff, Und pfeilschwell stiegt's am Felsenriff Durch spige Alippen burch. Doch immer find wir froben Muth's und aller Sorgen fren, Dort überm blauen himmelsbom Da fist der herr und wehrt bem Strom, und führt uns frifch vorben.

Drum fen gedankt und fen gelobt, Du großer herr ber Belt! Und wie du uns bisher bewahrt, Go schuse uns auf unfrer Fahrt; Dir ift's anheim gestellt.

Und gern erhört der Bater uns, Drum immer fed hinaus, Richt so betrüglich ift die Fluth, Als Erbengluck und Erdengut Und eitler Lebensbraus.

Auf Erben halt uns wenig fest, Die Liebe wird getrennt, Doch wie uns auch die Welle broht, Sie bleibt im Leben und im Tob Ein freundlich Element.

### Auf bem Greifenftein.

Fragment.

Staunend tret' ich heraus auf den Soller, das trunfene Auge

Schweigt unentschloffen umber, fcwer ift bie aludliche Babi.

Soll es nach Beften hinauf in die dammernden Berge fich tauchen,

Soll es ber fpiegelnben Fluth folgen in schlangelnbem Lauf?

Dber verwegen fich bort ju ben flatternben Raben gefellen,

\* Um bas verfaline Schloß magische Kreise ju

Alles auf einmal fo war' es bir recht, ungenugfames Auge,

Alles auf einmal, ein Blick über bie gange Ratur,

Rudwarts tief in den Wald, vormarts jur Beffe hinuber,

Dort zu ben dammernben Soh'n, hier in bie Fluthen hinab,

Dann gum Simmel hinauf, und zu euch, iht er. geblichen Bolfen,

Wie eure Rebelgeftalt fed und verwegen fich baut.

So mit bem einzigen Bug ben Rettar ber Freube ju fchlurfen ,

So mit bem einzigen Blick, Erbe, bein blubenbes Reich; Klar in bes spiegelnden Auges entzückten Arnstall zu verweben, Leben und Fruhling und Licht, all in die Seels getaucht!

> Bor bem Bilbe zwener Schwestern. Bon Schict.

Schones Bild, bas mir so theuer worden,
Seh' ich dich, ruft stiller Ahndung Walten
Aus den wunderliedlichen Gestalten
Mir in süßen himmlischen Accorden.
Nein! kein Sänger mahlt's mit Klang und Worten,
Wie sie blühend sich umschlungen halten,
Und voll Südens Anmuth sich entfalten,
Stille Blumen aus dem heil'gen Norden.
Ist die Sage wahr von jenen Wesen,
Die im Frühling schon der West entnommen,
Sich der Herr zu Genien erlesen,
Nenn' ich euch als Engel mir willsommen,
Ausgeschmuckt mit allen Wundergaben,
Und kein Himmel kann sie schöner haben.

#### Biolenblau.

m Wundereinklang ift bas Leben Der Menschenbruft mit der Natur, Das jener als Befuhl gegeben, Geht hier in lichter Farbenfpur. Der Blatter Grun , bas uns in Lengen Mit neuer Lebensfulle freut, Wird hier ju em'gen Soffnungefrangen Bur Uhnbung einer beffern Beit. Des tiefen himmels flare Blaue, Der Lufte buntle Barmonie, Du findest fie als heil'ge Treue In beines Bergens Poeffe . Des Morgenrothes Prachtgefieber, Das uns bes Tages Große reicht, Erfennft bu in ber Liebe wieber . Bie fie verflart jum Lichte fleugt. Doch Roth und Blau ftand fich entgegen Und Lieb' und Treue mar getrennt -Sieh , ba vermahlte Gottes Gegen Der Karben geiftig Clement. Das Rothe mischte fich bem Blauen In ber Biole Frublingeluft, Und Lieb' und heiliges Bertrauen Ward Freundschaft in der Menschenbruft. So prangt bes Lebens schönste Karbe Ins volle Bluthenthum geftellt, So harrt die reichfte Soffnungsgarbe Dem Schnittertag ber beffern Bett.

An ben verewigten Kunftler. Im 11. April, mahrenb bes Requiem in ber hoftapelle. "

Die Orgeltone zittern ihre Lieber,
Die Stimmen klagen! — klagen sie um bich?
Ruft bich der Schmerz, ruft bich die Ranie wieder,
Die sich melodisch in die Seele schlich?
Der Gott des Lebens taucht die Fackel nieder,
Und eine Welt voll hoher Runft verblich,
Und wo der Muse heil'ge Gluth geschimmert,
Der Tempel kurzt, der Altar liegt zertrummert.

Ich burfte bich nur kurze Stunden schauen, Ich hab' dich nie in beinem Glanz gesehn, Doch still im Auge zweper ebler Frauen, Die in ber Kunst hoch wie im Leben stehn, Sah ich die Ahranen petlend niedenthauen, Fühlt' ich zu mir den Schmerz hetüber wehn. Wie ich zit spat, zu spat für dich geboren, Und was mein Baterland an dir verloren.

Die Segenwart bewünderte bein Streben, Die Zukunft fingt es der Beteubten nach, Der Kunftler fitebt, die Kunft foll ewig leben, Und nichts verbluht, was die Begeift'rung fprach.

<sup>(\*</sup> Bu Brodmanne Tobtenfeger.

Der Körper wird bem Staub jurudgegeben, Den Geift ber Mufen schließt kein Sarkophag, Der Lorber, ben ber kuhne Sinn errungen, " Blubt immer grun, von keinem Tob bezwungen.

Die Stunde schlägt, ben hammer hor ich fallen, Die Ahndung spricht in wildem Schmerz zu mir. Die Lieber zittern durch die heil'gen hallen, Jeht fühl' ich's klar, das Requiem gilt dir. Und wo die Tone leis und leifer schallen, So hor' ich's lauter in der Seele hier: Der Kunstler hat die Palme dort empfangen, Ein Lichtstrahl ist zur Sonne heimgegangen.

# Phantasie.

Was schwelgt im Subellieb ber Saisen, Was übersteigt vergangne Zeiten Im Wechselsturm ber Harmonie?— Der Nachklang aus verwelkten Tagen, Die uns ins befre Land getragen, Heißt Phantasie!

Und was der Dichter ftill gegeben, Wer gauberte fein Lied in's Leben, Wer schenkt ben Worten Melodie? Das nie Belebte, wie das Todte, Es athmet boch im Morgenrothe Der Phantafie. Wo fich bie Mufe Tempel baute,
Ift fie bie einzige Bertraute,
Berlischt bie heit'ge Flamme nie.
Es herrscht im Schmerz von Mespomenen
Wie in Thaliens heitern Tonen
Rur Phantasie!

Was war' ber Jugend Fruhlingsfulle, Was war' des Herbstes reife Stille, Was Runst und Leben ohne sie Hoch in des Glaubens Lichtgestalten, Und wo der Liebe Zauber walten, Bluht Phantasse.

Am schönsten reift das Kind ber Musen In edler Frauen edlen Busen Im Sonnenstrahl der Poesie. Der Frauen zart besaitet Leben, Ihr Lieben, Glauben, Hoffen, Streben Ift Phantasie.

Und beine Lippe burft' es fagen, Dich hatte nie ihr Flug getragen, Ihr Zaubergeist ergriff bich nie? Kann sich ber Map vom Frühling trennen?— Dein Liebling will bich nicht erkennen, D weine, Phantasie!

Der Angen feelenvolle Klarheit Der Borte frühlingsbeitre Wahrheit, Des ganzen Wefens, Harmonie, Das Seraphslied in beinen Tonen!— Wo fehlt in biefem Kreis bes Schönen, Je Phantasie!

237

Und fieh ich dir fo gegenüber, Mit Liebesfulle weht's herüber Und jedes Wort wird Melodie, Und in des Lebens finftre Schranke Tritt wunderhell der Traumgedanke Der Phantasie.

Im St. Stephan.

Am Charfreptage.

- Die Kirche trauert, schwarze Flore wallen In buftern Falten von den Wänden nieder, Und frommer Glaube weiht die Riefenglieder Des Gotteshauses sich zu Grabeshallen.
- Die Kerzen flammen, heil'ge Hommen schallen, Der Andacht Weihe taucht sich in die Lieber, In taufend Seelen klingt es machtig wieder, Das herz erhebt sich, und die Nebel fallen.
- Du kniest vielleicht auch jest an ben Altaren, Bielleicht fchmudt sich bein Auge jest mit Bahren; Das eble Berg im Glauben zu verklaren.
- Bielleicht! ber Traum wirft mich zu Gottes Fuffen, In gleicher Andacht deinen Geist zu grußen. Begeist'rung betet, und die Thranen fliegen,

### Im Prater.

Es keimen die Bluthen, es knospen die Baume, Der Fruhling bringt seine goldnen Traume, Ein lauer Wind weht mich freundlich an, Die Kelber sind brautlich angethan.

Dort unten fluftern die Bellen vorüber, Bu buftigen Bergen schau ich hinuber, Die Bogelein singen und fliegen vorben, Und liepeln von Sehnsucht, von Liebe und May.

Und jest erklart sich bas heimliche Beben, Sost ahnd' ich erst, Frühling, bein Wirken und Weben, Sest weiß ich erst, was die Nachtigall singt, Was die Rose buftet, die Welle klingt.

Denn auch in mir ist's Fruhling geworben, Es schweigt die Seele in Bluthenaccorden. Der Sehnsucht Stimme, ber Liebe Drang Klingt Wellengeflufter und Lerchengesang.

Und freundlich wie die heiligen Strahlen Der Sonne den lieblichen Tempel mahlen, So steht meine Liebe mir immer fern, Und glutt in der Seele, ein gunftiger Stern.

Und jeber geschloffene Reich meines Lebens, . Und jebe Knospe bes freudigen Strebens, . Wird von bem Sterne zur Bluthe gefüßt, . Ein hauch, ber bas Tobte erweden mußt'. Und alle Blumen, die in mir keimen, Und alle Strahlen aus meinen Traumen, Band' ich gern in einen Straus, Der spreche mein Leben, mein Sehnen aus,

Mein Lieben, mein glubend unendliches Lieben. Wo ift all das andre Treiben geblieben? Berfunken in Sehnfucht nach deinem Licht, In den einen Wunsch, der für alle spricht.

Und bu lachelft mild bem Freunde entgegen, Und pflegst die Blumen auf seinen Wegen. D was hat der himmel fur Seligkeit In das kalte nuchterne Leben gestreut!

Drum mag ber herbst in ben Blattern fanseln, Der Winter die silbernen Flocken traufeln, Die Lerche schweigen, die Schwalbe ziehn, In meinem Fruhling bleibt's ewig grun.

### Die Augen ber Geliebten.

Augen, garte Stelenbluthen, Klare Perlen ew'ger Liebe, Augen, ihr verehrte Augen, Meiner Herrin lichte Sterne, Last euch von des Sangers Liebenn Sanfte Frühlingstone wehn.

Alles, was das Leben heiligt, Frage der Absdyng feiner Scele; Arner den frühm Schund der Angen. Roche der Month allein, der fielge, And der Fruhling, and die Erde, And der Fruhling, and die Erde,

In die Erde bunkten Tiefen Stehn die Naren Diamanten Bie ein emig blühend Auge. Boim : Ingen hat der Frühling, Und der Zag hat feine Sonne, Ihre Stume hat die Nacht.

Aber ihe, verehrte Augen, Meiner herrin lichte Sterne, Rare Perlen ew'ger Liebe, Augen, garte Seelenbluthen, Solche liebe gute Augen, Solche Augen find es nicht.

Nicht fo klar find Diamanten, Die in bunkler Tiefe leuchten. Nicht fo lieblich Frühlingsrofen, Un bes Lebens zartem Bufen, Nicht fo mild bie ew'gen Sterne, Nicht fo hell ber junge Tag.

Was im Leben icon und ebel, Lef' ich flar in eurem Schimmer, Was bas Jenseits dort verschlepert, Leuchtet mir in eurer Freude, Leuchtet mir in enren Thranen Wie aus himmelsferne zu.

Unb

Und fo hort des Sangers Gruße! — Wollt ihr freundlich nicht dem Jungling Wie die ew'gen Dioskuren Leuchten durch des Lebens Wogen? Augen, garte Seelenbluthen, Wollt ihr meine Sterne feyn?

### Bor bem Bilbe ihrer Mutter.

Un biefem herzen hat fie gelegen, Mit biefen Sternen himmlifcher Gute, Weiblicher Bartheit Baubergeschmeibe, Grufte die Muttet Freundlich bas Kinb.

Bon der Anmuth gefängt, Bon ihr in den Schlummer Spielend gefungen, Wuchs ste herauf. Und blühte und strahlte, Die Rose der Anmuth In frohlichem Schmuck.

Und neben der Rose Saß gartlich die Mutter, Körners Sebichte.

K. s. W. IV.

Die freundliche Mutter, Und wehrte dem Zephyr Und wehrte den Bienen, Und zog sich im herbste Des eignen Fruhlings Frischbluhendes Bilb.

Und weie sich die Rose Dem Frühling entfaltet, Da weinte die Mutter Lichtperlen der Freude, Und lächelte heiter Und schied aus dem Leben Mit segnenden Grüßen Zur Rose gewandt.

Und bie Rose blutte In heiligem Segen, Und schmudte den Fruhling Und zierte den Garten, Und wer sie betrachtet, Dem wurd' es im Herzen Uls saß er gefesselt, Und Worte der Freiheit Klangen ihm zu.

Drum bist du mir heilig, Du Bild ihrer Mutter; D daß dich das Leben Roch freudig umfinge! Ich wollte dich lieben, Ich wollte dich ehren, Mit kindlicher Treue Und kindlichem Lieb. Doch du bist geschieden Bur freundlichen Klarbeit, Du Schwester des Seraphs, So tuf' ich's hinüber In beine Verklarung, Was heilige Sehnsucht In Tonen erweite.

Bum Grab will ich pilgern, Will knien am Hügel, In stillem Gebete Dich, heilige, tufen, Und banken und singen. In kuhner Bergudung Aus glubender Bruft.

# Morgenfreube.

Ich bin erwacht! — Im Rosenschimmer Strahlt mir bet junge Ftühlingstag. Es treibt mich aus bem engen Zimmer, Mich tuft ber Sehnsucht Glockenschlag. Noch feeut mich nicht ber Sonne Prangen, Die glühend burch bie Wolken bricht. Für mich ist sie nicht aufgegangen, Denn meine Sonne ist es nicht.

Und durch die buntlebend'ge Menge Der Straße fliegt der kuhne Sinn. Ich weiß nicht, daß ich im Gedränge, Weiß nur, daß ich dir näher din. Wie ich dann immer froh erschrecke, Wie sich das scheue Herz bewegt, Wenn um die vielgeliebte Ecke Erwartungsvoll der Schritt mich trägt.

Dann hang' ich mit verklarten Blicken Am lieben Fenster unverwandt. Ein stilles heiliges Entzücken Führt mich in meiner Träume Land, Bis ich's in schöner Wahrheit sehe, Bis sich der Traum ins Leben wagt, Und himmelsklarheit aus der Hohe Bon deinen Augen niedertagt.

#### Bitte.

Du hast es mir in einer schönen Stunde halb zugesagt, Und war die Bitte auch zu kuhn gewagt, Im Munde Bescheidner Liebe ist kein Wort verwegen, Und wenn der Morgen noch so zeitig tagt, Die Sonne lächelt doch dem Freund entgegen! Um eine Lode hab' ich bich gebeten. Rannft bu bem Flehn

Der treu'ften Liebe grausam widerftehn? Die Faben

Des Menschenlebens winden Zauberhande, Rur wo ber Liebe stille Bluthen wehn, Da hat bes Erdgeists finstres Reich ein Ende.

Gieb mir bie Loce! auf bem treuen herzen Bemahr' ich fie,

Ein Talisman für Sturm und Phantafie. Berfchmerzen

Will ich die Perlen in den truben Bliden, Den rauhen Eingriff in die Harmonie, Kann ich sie sehn und an die Lippen bruden.

Es ift fo ichon, bie Menschen gludlich machen, Du kannft es jest.

D nicht ben schonen Augenblick verlett! Es machen

Biel gute Geifter über unfre Schmerzen, Und ob man Augen trodnet ober nebt, Das ichreiben fie in ihre klaren herzen.

# Doblingen.

So bin ich her! — bie heitern Blide schweisen Mit stiller Luft auf ber erwachten Flur. Mich treibt ber Geist, ich muß die Tone greifen, Sen mir willsommen; heilige Natur!

Sep mir willtommen! Deine ganze Wonne Wirf glühend in das ungestüme herz. — Zum ew'gen Tage ruftet sich die Sonne, Und Kunft und Liebe trägt mich himmelwärts.

Dort zieht die Donau ihre Wellenkreise In sanften Ufern silberhell vorben, Hier unten duften volle Bluthenstrauße, Und Luft und Leben ift so frisch und fren.

Dort prangt die Burg auf ftolgem Bergesruden, Mit Fruhlingstraumen schmudt die Wiese sich, Und dort — dort! — Ach, ich denk' es mit Entguden, Dort, Theure, athmest du und benkst an mich.

Siehst bu ben Stephan? — Heilig schaut er nieber.
Die Ruppel Carls erhebt den stolzen Dom.
Da weiß ich bich, und meine kunften Lieber
Entzügeln sich wie ungestumer Strom.

Bu bir, zu bir, zu ben geliebten Füßen!
Es reißt mich fort, ich kann nicht widerstehn.
Rauscht, Lieber, rauscht, die Heilige zu grußen,
Und ihr melod'sche Kuffe zuzuwehn.

# Muth.

Dinaus, hinaus, ins rasche Leben, Die Brust dem Sturme Preis gegeben, Frisch durch die Brandung, kuhnes Herz! Die Mannersaust zertheilt die Wellen, An Klippen mag die Krast zerschellen, Des Auges Strahl fliegt himmelwarts.

Sab' ich boch langst in heil'gen Stunden, Des Lebens Zaubergruß gesunden, Er jauchzte Muth und Sehnsucht wach, Und haucht nun durch des Sturmes Wuthen Den ganzen Frühling seiner Bluthen Mir in melod'scher Uhndung nach.

An ihrer Bruft, an ihrem herzen, Bur Freude werden meine Schmerzen, Und meine Freude Seligkeit.
Mein himmel bluht auf ihren Wangen, Bon ihren Urmen treu umfangen, Bergeß' ich beine Donner, Zeit!

# Im Prater.

Es keimen die Bluthen; es knospen die Baume, Der Fruhling bringt seine goldnen Traume, Ein lauer Wind weht mich freundlich an, Die Kelber sind brautlich angethan.

Dort unten fluftern die Bellen vorüber, Bu buftigen Bergen schau ich hinüber, Die Bogelein fingen und fliegen vorben, Und liepeln von Sehnsucht, von Liebe und May.

Und jest erkfart sich bas heimliche Beben, Sest ahnd' ich erft, Frühling, bein Wirken und Weben, Jest weiß ich erft, was die Nachtigall singt, Was die Rose buftet, die Welle klingt.

Denn auch in mir ist's Fruhling geworben, Es schweigt die Seele in Bluthenaccorden. Der Sehnsucht Stimme, ber Liebe Drang Klingt Wellengeflufter und Lerchengesang.

Und freundlich wie die heiligen Strahlen Der Sonne ben lieblichen Tempel mahlen, So fteht meine Liebe mir immer fern, Und glutt in ber Seele, ein gunftiger Stern.

Und jeber geschloffene Reld meines Lebens, Und jebe Knospe bes freudigen Strebens, Wirb von bem Sterne gur Bluthe gefüßt, Ein hauch, ber bas Tobte erweden mußt'. Und alle Blumen, die in mir keimen, Und alle Strahlen aus meinen Traumen, Band' ich gern in einen Straus, Der fpreche mein Leben, mein Sehnen aus,

Mein Lieben, mein glubend unendliches Lieben. Wo ift all das andre Treiben geblieben? Berfunken in Sehnsucht nach deinem Licht, In den einen Wunsch, der für alle spricht.

Und bu lachelft mild bem Freunde entgegen, Und pflegst die Blumen auf seinen Wegen. D was hat der himmel für Seligkeit In das kalte nüchterne Leben gestreut!

Drum mag ber herbst in ben Blattern fanseln, Der Winter die silbernen Flocken krauseln, Die Lerche schweigen, die Schwalbe ziehn, In meinem Fruhling bleibt's ewig grun.

### Die Augen ber Geliebten.

Augen, garte Srelenbluthen, Klare Perlen ew'ger Liebe, Augen, ihr verehrte Augen, Weiner Herrin lichte Sterne, Last euch von des Sangers Liebenn Sanfte Fruhlingstone wehn.

Alles, was bas Leben heiligt, Trägt die Ahndung feiner Seele, Erägt den stillen Schmuck der Augen. Nicht der Mensch allein, der stolze, Auch der Frühling, auch die Erde, Auch des Tages Wechselgruß.

In ber Erbe bunklen Tiefen Stehn die klaren Diamanten Wie ein ewig blühend Auge. Rofen augen hat der Frühling, Und der Tag hat feine Sonne, Ihre Sterne hat die Nacht.

Aber ihr, verehrte Augen, Meiner herrin lichte Sterne, Klare Perlen ew'ger Liebe, Augen, Barte Seelenbluthen, Solche liebe gute Augen, Solche Augen find es nicht.

Richt fo klar find Diamanten, Die in bunkler Tiefe leuchten. Richt fo lieblich Frühlingsrofen, Un des Lebens zartem Bufen, Nicht fo mild die ew'gen Sterne, Nicht fo hell ber junge Tag.

Was im Leben schon und ebel, Lef' ich klar in eurem Schimmer, Was das Jenseits dort verschlepert, Leuchtet mir in eurer Freude, Leuchtet mir in enren Thranen Wie aus himmelsferne zu. Und fo hort des Sangers Gruße! — Wollt ihr freundlich nicht dem Jungling Wie die ew'gen Dioskuren Leuchten durch des Lebens Wogen? Augen, zarte Seelenbluthen, Wollt ihr meine Sterne seyn?

# Bor bem Bilbe ihrer Mutter.

Un biesem Bergen hat sie gelegen, Mit biesen Sternen himmlischer Gute, Weiblicher Bartheit Baubergeschmeibe, Grufte die Muttet Freundlich bas Kinb.

Bon ber Anmuth gefäugt, Bon ihr in ben Schlummer Spielend gefungen, Wuchs sie herauf. Und blühte und strahlte, Die Rose der Anmuth In frohlichem Schmuck.

Und neben ber Rose Saß zärtlich die Mutter, Körners Gebichte.

K. s. W. IV.

Die freundliche Mutter, Und wehrte bem Bephyr Und wehrte ben Bienen, Und zog sich im herbste Des eignen Fruhlings Frischbluhenbes Bilb.

Und weie sich die Rose Dem Frühling entfaltet, Da weinte die Mutter Lichtperlen der Freude, Und lächelte heiter Und schied aus dem Leben Mit segnenden Grüßen Zur Rose gewandt.

Und bie Rose blutte In heiligem Segen, Und schmudte den Frühling Und zierte den Garten, Und wer sie betrachtet, Dem wurd' es im Derzen Uls saß er gefesselt, Und Worte der Freiheit Klangen ihm zu.

Drum bist bu mir heilig, Du Bild ihrer Mutter; D baß bich bas Leben Noch freudig umfinge! Ich wollte dich lieben, Ich wollte dich ehren, Mit kindlicher Treue Und kindlichem Lieb. Doch du bist geschieben Bur freundlichen Klarheit, Du Schwester bes Seraphs, So tus' ich's hinuber In beine Verklärung, Was heilige Sehnsucht In Tonen erwerkt.

Bum Grab will ich pilgern, Will knien am Sügel, In ftillem Gebete Dich, Beilige, rufen, Und banken und singen ... In kuhner Berguckung Aus glubender Bruft.

# Motgenfreube.

Ich bin erwacht! — Im Rosenschimmer Strahlt mir ber junge Frühlingstag. Es treibt mich aus bem engen Zimmer, Mich ruft ber Sehnsucht Glockenschlag. Noch freut mich nicht ber Sonne Prangen, Die glühend burch die Wolken bricht. Für mich ift sie nicht aufgegangen, Denn meine Sonne ist es nicht.

Und durch die buntlebend'ge Menge Der Straße fliegt der kune Sinn.
Ich weiß nicht, daß ich im Gebrange, Weiß nur, daß ich dir naher bin. Wie ich dann immer froh erschrecke, Wie sich das scheue Herz bewegt, Wenn um die vielgeliebte Ecke Erwartungsvoll der Schritt mich traat.

Dann hang' ich mit verklarten Bliden.
Am lieben Fenster unverwandt.
Ein stilles heiliges Entzüden
Führt mich in meiner Traume Land,
Bis ich's in schöner Wahrheit sehe,
Bis sich der Traum ins Leben wagt,
Und himmelsklarheit aus ber Hohe
Bon beinen Augen niebertagt.

#### Bitte.

Du hast es mir in einer schönen Stunde Halb zugesagt, Und war die Bitte auch zu kuhn gewagt, Im Munde Bescheidner Liebe ist kein Wort verwegen, Und wenn der Morgen noch so zeitig tagt, Die Sonne lächelt doch dem Freund entgegen! Um eine Lode hab' ich bich gebeten. Rannft bu bem Flehn

Der treu'ften Liebe graufam wiberftehn? Die Faben

Des Menschenlebens winden Zauberhande, Rur wo ber Liebe stille Bluthen wehn, Da hat bes Erdgeists finftres Reich ein Ende.

Gieb mir bie Lode! auf bem treuen herzen Bemahr' ich fie,

Ein Talisman fur Sturm und Phantafie. Berfchmerzen

Will ich die Perlen in den traben Bliden, Den rauhen Eingriff in die Harmonie, Kann ich sie sehn und an die Lippen drucken.

Es ift fo ichon, bie Menichen gludlich machen, Du kannft es jest.

D nicht den schonen Augenblick verlett! Es machen

Biel gute Geifter über unfre Schmerzen, und ob man Augen trodnet ober nest, Das ichreiben fie in ihre klaren herzen.

# Doblingen.

- So bin ich her! Die heitern Blide schweisen Mit stiller Luft auf der erwachten Flur. Mich treibt ber Geist, ich muß die Tone greifen, Sen mir willsommen; heilige Natur!
- Sep mir willkommen! Deine ganze Wonne Wirf glühend in bas ungestüme herz. — Zum ew'gen Tage ruftet sich die Sonne, Und Kunft und Liebe trägt mich himmelwärts.
- Dort zieht die Donau ihre Wellenkreise An sanften Ufern silberhell vorben, Hier unten duften volle Bluthenstraufe, Und Luft und Leben ift so frisch und fren.
- Dort prangt die Burg auf folgem Bergesruden, Mit Frublingstraumen schmudt die Wiese sich. Und bort — bort! — Uch, ich bent? es mit Ents guden, Dort, Theure, athmest du und bentst an mich.
- Siehst bu ben Stephan? Heilig schaut er nieber. Die Ruppel Carls erhebt den ftolzen Dom. Da weiß ich bich, und meine kunften Lieber Entzügeln sich wie ungeftumer Strom.

Bu bir, zu bir, zu ben geliebten Füßen!
Es reißt mich fort, ich kann nicht widerstehn.
Rauscht, Lieber, rauscht, die Heilige zu grüßen,
Und ihr melod'sche Kusse zuzuwehn.

# Muth.

Pinaus, hinaus, ins rasche Leben, Die Brust dem Sturme Preis gegeben, Frisch durch die Brandung, kuhnes Herz! Die Mannersaust zertheilt die Wellen, An Klippen mag die Kraft zerschellen, Des Auges Strahl sliegt himmelwarts.

Sat' ich boch langst in heil'gen Stunden, Des Lebens Zaubergruß gefunden, Er jauchzte Muth und Sehnsucht wach, Und haucht nun burch bes Sturmes Wuthen Den ganzen Frühling seiner Bluthen Mir in melod'scher Uhndung nach.

An ihrer Bruft, an ihrem herzen, Bur Freude werden meine Schmerzen, Und meine Freude Seligkeit.
Mein himmel bluht auf ihren Wangen, Bon ihren Armen treu umfangen, Wergeß' ich deine Donner, Zeit!

Und drum hinaus ins rasche Leben, Drum durch die Brandung ohne Beben, Drum ohne Furcht, hinaus, hinaus! Zwen Herzen, die sich treu verschlungen, Ziehn, nicht von Tod und Zeit bezwungen, Mit Gottes Sieg ins Vaterhaus!

# Der Drenklang bes Lebens.

Dit wilber Ruhnheit trat ich rafch ins Leben, Groß traumt' ich mir ben Schulbbrief an bas. Glud,

Ins Grenzenlose ging mein bunkles Streben, Ralt blickt' ich auf die Gegenwart zuruck. Zu stolzer Hohe wollt' ich mich erheben, Doch nach dem Ziele schweiste noch der Blick, Da sturmt' ich in des Lebens muste Tiefen, An jeder Klippe meine Kraft zu prufen.

Die Fluth rif mich in ihren Brand hinunter, Und neben mir fant manches eble Berg. Ich schlug mich burch, ich ging im Sturm nicht unter,

Um die Berlornen trauerte mein Schmerz. Der Rettung fühner Sieg blieb mit ein Wunder, Und frischen Auges blidt' ich himmelwarts. Es war die Ahndung der verwandten Seele, Die mich heraufzog aus der Morderhohle.

Mit neuem Muthe folgt' ich leisern Stimmen, Bon einem schönern Leben sprachen sie, Ich sollte ked ben kuhnen Strom durchschwimmen, Die Kräfte wagen, die mir Gott verlieh, Den Sonnenberg der Hoffnung zu erglimmen, Denn eins sey Glaube, Lieb' und Poesie, Und in der heil'gen Trias dieser Tone, Bermähle sich das Gottliche und Schöpe.

Und tief in meiner Bruft war mir ber Glaube An Gott, an Kraft, an Trepheit eingeprägt. Die Menschheit wühlte um min her im Staube, Kaum von bes himmels unerruf bewegt.— Iwar fallen Tausende ber Welt zum Raube, Ich fand boch Herzen, wo es ebel schlägt. Und allen Zweistern möcht' ich's laut erzählen, Die Zeit ist schlecht, boch giebt's noch große Geelen.

Auf biefen Glauben bauten meine Eraume Der Dichtkunst jugendliche Fabelwelt. Im Frühlingsbufte reicher Blüthenbaume Fand ich ben Altar prangend aufgestellt. Und wie ich nun in Liebeswellen schaume, Und wie ber Gott mir in bem Busen schwellt, Da fühlt' ich's beutlicher in meiner Seele, Daß mir bas Sochste, daß die Liebe sehle.

Mit tiefer Sehnsucht blidt' ich in bas Leben, Bom Ibeale fand ich keine Spur. In Someichelformen, abgeschmacktes Streben, Bierpuppen ber verschrobensten Natur, So sah ich sie geistlos vorüber schweben, Wie mir bas eiskalt burch die Seele suhr! — Des Lebens Krang — ich sag' es mit Errothen, Berabgemurbigt, in ben Staub getreten.

Berzweifeln wollt' ich an ber Gottheit Strahle, — Da fah ich bich, bich, und ein einz ger Blick. Jungfraulich, wie ber Man im Bluthenthale, Rief mich zu meiner Dichterwelt zuruck. Es lachelte aus Hopokrenens Schaale

Mit Spiegelklarheit kaum geträumes Glud, 3ch wandte mich mit wunderbarem Beben, Und heilig trat ba eilige ins Leben.

Und vor bem auf Immeten Morgenlichte Sank ich in's Knie, von Gottes Hauch befeelt, Die Ahndung sprach es langst im Traumgesichte, Kein Mahrchen war's, das Phantasie erzählt; Denn was ich glaube, was ich glubend dichte Und glubend liebe, bluht in dir vermählt, Und kuhn im Drepklangsbonner der Gefühte Stürzt mich bein Wink durch Strom und Kampf zum Ziele.

# Bor bem Grabmal in Penzingen.

- Der Staub zerfallt, die letten Sturme toben, Des Lebens rauhe Tone find verklungen, und durch des Grabes stille Dammerungen Schwingt die befreyte Seele sich nach Oben.
- Schon ift der Erbe buftrer Kreis bezwungen, Die Rebel find aus ihrer Bahn zerstoben, Den Schleper hat die kuhne Hand gehoben, Ins Weer des Urlichts ift der Blick gebrungen.
- Ein Lillenstrauß, bebeutungevolle Sproffen, Die nur ben Relch ber Sonne aufgeschloffen, Sind ihres Sieges freudige Genoffen!
- Die Phantafie bewegt die Marmor : Glieber, Das Baterland empfangt ben Engel wieber, Und Ahnbung bammert aus ber heimath nieber,

# Der Tobtenfrang.

Der Bachter rief die eilfte Stund , Still mar's auf bem gangen Erbenrunb , "Me belle flare Mondennacht Lag uber'm Dorf in milber Pracht. Da fag im fleinen Rammerlein Maria trauria und allein . Und ichaute auf ben Rirchhof 'nuber, Und immer mard das Muge truber. Da liegt ihr Wilhelm in sanfter Rub, Und fuble Erde dedt ihn gu. Sie hatten fich so herzlich lieb! -Das Glud fie aus einander trieb, Er fam ale Forfter bier in's Drt. Da rief's ihn fruh jur Beimath fort. Und wo er fill ben Abschied gab, Umfchloß ihn bald ein grunes Grab. Sie flochten ibm die Tobtenfron', Der dritte Berbst verwelete icon. Als fie das Thranenwort vernahm . Berblubte fie in ftillem Gram. Drauf faßte fie ben Wanderstab, Und pilgerte ju feinem Grab, Und kniend an ber heil'gen Stelle Kloß ihrer Liebe Thranenquelle. -Der alte Amtmann fah ben, Schmert. Und fprach ihr Troft in's wunde Berg. Und linderte ber Gehnsucht Gram ,

Die Weinenbe gur Tochter nahm, Damit fie ju bem theuern Grabe Nicht mehr die weite Reise habe. Und wie ein auter Engel mar Sie jebem Unglud, immerbar. Bo es nur Gulfe, Rettung hieß, Sie fich nicht lange bitten ließ, Und wo fie Roth und Jammer fah, War fie auch ungerufen da. So faß fie jest einsam im Baus, Und starrte in die Nacht hinaus, Und bachte an vergangne Beit, Un Thranenluft und Thranenleib. Da pocht' es leise an die Thur. Des Rachbars Chweib trat herfur, Und rief: "erbarmt euch unfrer Roth, "Die Schwester liegt mir auf den Tob. "Sie fann nicht aus bem Leben geben, "Wenn fie euch nicht nochmal gefehen. ,D helft ihr bald, und helft ihr gleich, "Der große Gott vergelt' es euch, "Der jeden Thranengang belohnt!" Maria fcon bes Rufs gewohnt, Mit fanfter Engelftimme fprach : "Beht nur voraus, ich folge nach.". Sie gunbet bie Laterne an, Ein warmer Tuch wird umgethan, Das Hausthor forgfam zugeschloffen, Drauf geht sie freudig und entschloffen In munderbarer Geelenrub Der naben Bauerhutte gu. Sie tritt hinein. - Die Kranke lag Im letten Tobestampf und fprach :

"Ach Gott! ach Gott, fo tommt ihr boch! "Delft mir! helft mir! ibr fonnt es noch! "Da lieg' ich nun in Tobesqual; "Mich burftet nach bem Abendmahl, "Dann will ich gern in Frieben fterben, "Sonft gehe ich in mein Berberben !" -Drauf jene, fcnell jum Rufter gewandt, Der in ber Ede betend fand : .. Was wehrt ihr ihr bas himmelsbrod-"In ihrer letten Todesnoth, "Der Priefter ift im fernen Dit, "Guch kommt es ju nach Chrifti Bort, "Ihr burft mit ungeweihten Sanben "In folder Roth bas Leben fpenben!" und biefer fpricht! - "Auch that ich's bier, "Doch Reich und Softie fehlen mir." -"Do find fie?" - "Roch im Gotteshaus." "So eilt euch both , hier ift's balb aus!" -Er aber rief : "Bu biefer Beit "Bringt feine Dacht ber Chriftenheit "Mich in bas Gotteshaus hinein." -Da heult bie Frau in Tobespein : "Ich Gott! ach Gott! ich foll verberben , "Soll ohne meinen Belland fterben!" Und jene fprach: - "'S ift eure Pflicht, "Ihr mußt!" - "Ich foll, bas weigt' ich nicht, "Ich weiß, baß ich ben Dienst verlest, "Wird's fund, ich werbe abgefest, "Und bennoch fcmor' ich's hoch und hehr, "Dich bringt fein Menich gur Rirche mehr!" Und in ber hochften letten Roth Rampfte bie Rrante mit bem Tob, Und achate fcmer und achate tief. ..

Und immer nach bem Beiland rief. Da fchlug es burch Mariens Bruft Mit ichauerlicher Geifterluft, und zu bem Rufter ichnell gewandt: , Bohlan , ich fteh' in Gottes Sanb. "Gebt mir bie Schluffel, ich will geh'n, "So kann ich fie nicht fterben fehn." -Der Rufter erft nicht gehorchen will, Doch fie bleibt fest und wanbert ftill; Bom Segen der Sterbenden begleitet, Sie betend nach ber Kirche schreitet. -Roch liegt 'ne flare Monbennacht Ueberm Dorf in milber Pracht; 'S ift ftill wie auf bem Tobtenplan. So fommt fie ben bem Rirchhof an . Ein leifes Beben weht ihr gu; Da liegen fie in Schlummers Rub. Das mube Saupt auf weichem Pfuhl, Da liegt auch Wilhelm fanft und fuhl, Und Wehmuth faßt ben Thranenquell, Doch rafft fie fich zusammen schnell, Und mandert ftill aur Rirchenmauer. Da faßt fie boch ein stiller Schauer, Und auf bie Rnie finkt fie bin , Und betet mit bewegtem Sinn, Der Muth kommt wieder ins icheue Berg, Sie blict begeiftert himmelmarts, Denft wie ber Kranken Thrane floß, Und dreht den Schluffel in bas Schlog. Noch geht bas alte Schloß nicht auf, Sie brudt mit benben Banben brauf, Da hort fie in ber Rirche Ballen Schaubernb etwas ju Boben fallen -

Drauf bleibt es ftill. - Gie gittert fehr, Und hercht, und horcht! - Richts ruhrt fich mehr. Da faßt fie Muth , fie fuhlt fich rein , Und tritt ins Gotteshaus binein, Und leuchtet mit gefaßtem Ginn, Und ficherm Blid jur Schwelle bin . Und fieht ben der Laternen Glang Am Boden einen - Todtenfrang Er rif burch ihrer Banbe Stoff Wom Nagel an der Thure los. Sie hebt ihn auf, und lieft bas Band, Worauf bes Tobten Name ftand, Und finet, als fie die Schrift gelefen! -'S ift Wilhelms Tobtenfrang gewesen. -Da schlägt die Uhr die zwolfte Stund, Sie rafft fich auf, mit bleichem Mund Spricht fie ein frommes Wort im Stillen. Bangt erft, die Pflicht treu zu erfullen, Den Tobtenkrang an den alten Drt , Drauf manbert fie jum Altar fort, Ergreift ben Reld, ergreift bas Brod, und geht. - In ihrer letten Moth Lag fcon bas Weib, als jene fam. Der Rufter ftand erfreut. - Er nahm Das Brob, und brach's: "Geh ein jum Frieden ! "Gott ift verfohnt!" - brauf ift bas Beib verfchieben.

#### SR of bemat

Eine Gefchichte aus bem Italienischen Felbzuge von 1805.

Bolbemar an feinen Freund Guftav.

M .... a, den 17. July 1808.

Doch immer, lieber Guftav, stehen wir bem Feinde ruhig gegenüber; ich fann ben Grund bes ewigen Bauderna nicht begreifen. Die gange Armee fehnt fich jum Rampfe, und alles verwunscht mit mir bie laftige Rube, da fie bie Gemuther fo febr abfpannt. Dem Unfchein nach bleiben wir noch lange fo liegen , und unfre Soffnung , bald mit den Franzofen handgemein zu werden, scheint noch lange unerfult zu bleiben : Motgen fomme ich mit meinen Schugen zwey Stunden weiter vor nach Billarofa gu liegen. Man beneibet mich um biefe Berandes rung, benn es foll ein febr angenehmer Aufenthalt fenn. Es gehort bem Grafen D. . . . ber auch in Tyrol betrachtliche Guter befist, wo du ficherlich von ihm gebort haft; er foll bier unter bem Genuffe ber fconen Ratur und feiner Familie leben, bie, fo wie er, von allen gerühmt wird. Es ift nicht 30 laugnen, man lernt erft in biefen roben Umgebun-Rorners Gebichte. K. s. W. IV.

gen bes Rriegs, bas Glud, unter gebilbete Den= fchen ju tommen , recht murbigen , aber folche Er-Scheinungen find boch nur vorübergebend, und ich munichte, es ging lieber mergen jum Sampfe, als baß ich noch langer in biefer unausstehlichen Rubefortleben follte! - Dag ich bas Land, was bas Biel meiner Traume war, fo betreten mußte, bag ich felbft mit rober blutiger Saub den fconen Frieden vom beiligen Boben verjagen belfe, fcmergt mich tief: 3ch hatte gehofft, in anbern Berhaltniffen biefe Grengen gu betreten ! Doch ich bin ja jest Golbat, und Solbat aus eignem Entschluß, aus reiner Liebe und Rampfluft , und folche Gefühle paffen nicht für biefen himmel, paffen nicht fur biefe Ratur, mo alles, felbft trop biefen Sturmen ber Beit, fich in. folder uppigen Sulle regt. - D, bu follteft es febermein herrliches Belfchland, wie es prangt und blubt: Wer hier einzoge an der Spipe einer fiegenben Armee !

## Billarofa, ben al. Juli.

Ich schreibe die aus Billarosa, aus biesem Paradiese ber Natur. Freund, beneibe mich! beneibe mich um jede Stunde, die ich hier verleben barf!! Bielch ein Kreis edler Menschen! Du solltest Magbaleuen sehen, die habe eble. Gestalt mit den graßen schwarzen Augen, und den üppigen goldnen Lodenbu, solltest die harmonie ihrer Stimme hören, diese-Auflänge eines höhern Lebens, ach, und du vergafsest mie ich Arieg und Kriegsgeschren! Die stille.

ges, bie ber Lieblichen wie ein Beiligen : Schein um bas funfte Antlig wehn , und ber Ausbrud ber bochften Liebe , ber aus ihren Angen fpricht , geben ibe etwas, unendlich, unaussprechbar reizendes. Ach ! baf fich bas Gottliche nicht befchreiben lagt, ich die nicht alle Gefühle nennen tann, die in fußet Aruntenheit mein volles Berg beffurmen ! Aber eben bemere' ich, baf ich bit eigenelich noch gar nichts ordentliches gefdrieben habe. Wiffe alfo, Magdae fene ift bie Tochter bes Grafen P ..., bem Billarofa gehort. Man nahm mich bier fo auf, wie es ber altefte Freund nicht beffer verlangen tonnte, mit fo viel Berglichkeit und Gute, bag ich mein eignes Glud nicht begreife, Bruber, und jest leb' ich un= ter einem Dache mit ihr, bin faft immer in ihrer Rabe, ich accompagnite fie auf ber Suitarre, wenn ffe ihre vaterlanbifchen Cangonen fingt, Diefe fußen Lieber ber Liebe und Wehmuth; fie fuhrt mich in ben hertlichen Umgebungen ber Willa betum, und nimmt folden berglichen Antheil an meinem Ente gutten über biefe parabiefifche Belt. - Ich, fie ift ein Engel, ein Wefen voll hoher unenblicher Barte wie fuhl' ich nicht all' bas Treiben meiner Seele verwandelt, ich fuble mich be Ter, benn ihre Rabe verebelt mich, ich fühle mich felig, ich batf fie ja febent! - Ich gludlicher Menfch!

Billarofa , ben 23. Juli.

Gott fen gedankt! Roch hort man nichts vom Lufbruch! Soffentlich bleiben fich die Urmeen noch einige Wochen lang gang rubig gegenüber fieben, and ich darf meinen himmel nicht verlaffen. Riehatt' ich geglaubt, daß mich die Liebe so ganz versändern wurde! Sonst tried mich eine ewige glühens de Sehnsucht in die nebelnde Ferne hinaus, alle meine Lust lag in der Zukunft, und das Leben zog mit dustern Tonen gestaltlos an mir vorüber. Aber jest! — Mein ganzes Streben hat sich gelichtet, in ihrer heiligen Nähe lös't sich der wilde Sturm der Seele in süse Wehmuth. Die Gegenwart umfast mich mit all ihren Wonnen, und vom Sauche der Liebe ertonen tief in mir die Saiten eines höhern Lebens.

Wie sie mich mit so viel Gute behandeln, niemand läßt es mich fühlen, wie unangenehm, wie lästig ich in meinen jehigen Verhältnissen nothwenz big sepn muß. Was sind es für eble Menschen; der Bater, mit dem ruhigen Blid in den Schrmen der Zeit, mit der hohen, ernsten, Ehrsucht forzbernden Gestalt; und die Mutter, die nur im Areisder Ihrigen lebt, und die alles da mit so inniger hoher Liebe umfaßt! Ach! und Magdalene! Magbalene! der hat nie gefühlt, was im Leben Heiliges und Göttliches ist, der nicht in ihrem Engels-Auge das Aufglühn einer höhern-Bollendung sah, der nicht vor dieser Reinen mit tieser Seligkeit seine Knie beugte!

Billarofa, ben ab. Juli.

Sie hat einen Bruber, den fie außerorbentlich liebt, er ift wegen eines Duells ausgetreten, und fie

wiffen faum bestimmte Radricht von feinem jebigen Aufenthalt. Das ift bie Urfache ihrer Schwermuth, benn fie bangt an biefem Bruber mit einer Liebe. einer Bartlichkeit, Die agang ihrem iconen Bergen eigen ift. Die fie mir bas mit all bem Musbrud eines innigen tiefen Schmerzes ergahlte, wie ihr bie Thranen in die Augen traten, ach, ich fann bir nicht fagen, was mich biefe Erzählung angegriffen hat. Es gibt wohl fein Berhaltniß im gangen menfchli= den Leben, mo fich bie Bartheit und Sobeit ber Seele beutlicher aussprechen tonnen, als im Schmerz, und es ift unmöglich, bag es etwas ruhrenberes und begeifternberes gabe, als bie iconen Thranen in ben fconen Mugen folch eines Madchens. 3ch fagte ihr bas, und fleyfühlte, daß ich ihr nicht blos schmeis deln wollte. Sanft brudte fie mir bie Sand, Die ich in bet Begeistrung ergriffen hatte, erhob fich fcnell und fagte benm Forteilen : "Ich glaube, Bolbemar, fie find ein guter Menfch." - Ach. bu fannst die himmels = Zone biefer Borte nicht ahnen ! Lange ftand ich, und fab ihr ftarr nach. Dann jog mich's nieber, und ich mußte bas Gras tuffen, bas fie im leichten Schweben berührte. - Du nennft mich ein Rind, Guftan? Ja, ich bin es wohl, aber ein aluckliches. Des Abende lieg ich fo lange im Senfter , ale ich ben ihr Licht bemerte; benn ba fie auf bem rechten und ich auf bem linten Geitenflugel ber Billa wohne, fann ich recht gut in ihr Bimmer febn. Go fteh ich oft Stunden lang, und febe bem Fladern bes Lichts ju, bis es verlofcht. Dagin ergreif' ich meine Guitarre, und meine Rlange verhallen fehnfuchtevoll in ber beitern Mondnacht, die unter Staliens himmel wie ber Geift bes Emigen

gotellich ftill auf ber Erbe liegt. Kannft bu wohl bie Seligfeit faffen, die mich bann in vollen Zonen umfcwebt? Saft du ein Ibeal in beiner Bruft fice biefe Wonnen? Guftav, Guftav, mir hatten fie nie geahnbet.

Billarofa, ben 29. Juli.

D, bag ich nicht in beine Arme fliegen tann, bal ich nicht an beinem Bruber-Bergen weinen barf aus hoher unendlicher Wonne, baf ich es allein tragen foll , biefes Uebermags glubender Freuben ! Id. mein armes Berg tann bie Bewalt biefes Dochgefuhle nicht faffen , es muß brechen. Guftan! fie ift mein! Aus ihrem gitternben Munde bebte bas Geftanbniß ihrer Liebe, fie lag an meiner Bruft, um brennend glubende Ruffe burfte ich auf ihre Lippen bruden. - Bir fagen berbe fcmeigend und in fußen Träumen verfunken auf ber Terraffe. ging bie Conne hinter bem Berge unter, und in ber Kerne gog eine Schaar ber Unfrigen vorben, und bie icheibenden Strahlen vergolbeten noch die binfenben Gewehre ber Reiter. Da fprach's in mir wie Beifterftimme ; Du tehrft nicht heim , und tiefe Odwermuth ergriff mich. Magbalene bemertte bath mein Gefühl, und fragte mich theilnehmend, mas mir fep? Ich nannte ihr meine Uhndung. Burben fie mir eine Thrane weihn? feste ich bingu und ergriff ihre Sand, Gie gitterte beftig, und blidte mich fcmerglich mit Thranen im Auge an. Und ich bieft mich nicht langer, ich warf mich zu ihren guben nieber, Magbalene, rief ich, ich vermag's nicht gu

fcoveigen, ich liebe Sie! - Da fant fie tief erfchitt: tett in meine Arme, und unfre Lippen beffegelten ben heiligen Bund. Und als wir und endlich wieberfanben aus bem glubenben Taumel unfrer Seelen. wie fublte ich mich jest! Schon lag bie Dammerung auf ber Erbe, und wiegte bie Belt in fußen Schlummer, aber mir glubte in ber Bruft ein emiger Zag, ber Morgen meiner Seligfeit mar angebrochen. Ich, und mie anders mar jest meine Magbalene! Gie fand verflarter vor mir, ber Geift eines bobeen Lebens fcmebte um fie, ber Ausbruck ber begluckten Liebe floß um ihr Antlis wie ber Rimbus einer Beiligen. Erft mar fie mir bie vollendete Jungfrau, fest fant fie vor mir wie ber Geraph einer beffern Belt, bas Schuchterne, Dabchenhafte bat fich int Bemußtfenn ber emigen Liebe zu einem beiligen Bertrauen auf bie eigne Seelenfraft verwandelt.

Noch hab ich nicht mit den Citern gesprochen, aber ich hoffe, sie werden unser Glud nicht vernichten wollen. Sie hangen ju an Magdalenen mit einer folchen Zärtlichkeit, daß sie gewiß ihren himmel nicht trüben werden. Gustav, wenn du noch nie jene selizigen Minuten gelebt hast, wo die Liebe zwey. herzen im glühenden Taumel bahin reißt, und in die höchste Erdenfeligkeit taucht, wenn dir noch nie das Gätterwort, ich liebe dich, von gesiebten Lippen erklang, so kannst du die Unendlichkeit des Gefühls nicht fassen, dieses Göttergefühls der beglückten Liebe.

Billarofa , ben 1. Auguft.

Theile meine Geligkeit mit mir, treuer Guftau! Sie ift mein, mein durch die Stimme ihres eignen

Herzens, mein burch bas Wort ber Ettern. Sie haben nichts wider mich, fie nehmen mich, ben Frembling, in den schönen Rreis ihrer Lieben auf, bie Eblen, die Arefflichen! Bereint fich nicht alles, meine schönften Bunsche, noch ehe ich sie gewagt, zu etfullen? tritt nicht alles in diesem gewaltigen Sturm ber Zeit-freundlich zusammen, um den Frieden in meiner Bruft ewig fest zu begründen?

3ch habe ihnen alle meine Berhaltniffe entbedt. wie ich nur aus leibiger Rampfluft biefen Felbzug mit mache, wie ich nach Enbigung bestelben meinen Abfchieb nehmen, meine Guter in Bohmen vertaufen, und nach meinem gludlichen Stalien gurudfehren wolle, um bann nur Magbalenen und ben ichonen Pflichten ber findlichen Liebe ju leben; alles fagte ich ihnen, und fie fuhlten, baf ich Magbalenen wenig= ftens nicht ungludlich machen mutbe. 3ch mußte aber auf ichnelle Entscheidung bringen, da ich alle Augenblide Befehl jum Aufbruch erwartete; fo gaben fie uns enblich ihren Segen, und bie hochfte Erbenfelige feit burchgluhte vier gludliche Menfchen. - Guftav! als mir ber Bater Dagbalenen guführte , ale et gu mir fprach : " Nimm fie bin, bie Freube meines Lebens, und mache fie gludlich," ale fie mir in bie Arme fant, und ber Ruf bes Bunbes in ber heiligen Rabe ber Eltern auf unfern Lippen glubte, ba verwing ich fast in bober unenblicher Wonne, alle Engel bes himmels ftiegen berab in meine Seele, unb sogen ein bezaubernbes Chen zu mir nieber. Glubenb fcmelgte ich in ber Fulle meiner Ibeale, bie jest in fconer Wirklichkeit in bem Greis meines Lebens auf-Muhten, Suftant biefer Geligfeit bin ich nicht gewachfen.

Billarofa.

Freund, welche parabiefifche Lage verleb' ich jest in bem Rreis meiner Lieben! Bater und Dut= ter fuchen alles auf ; um ihre herzliche Liebe bem neuen Sohn zu beweifen, und Magdalene lebt nur Wir find ben gangen Tag gufammen, und ich febe, wie mein fuges Dabden immer mehr und mehr Reize ihrer ichonen eblen Seele entwidelt. Bon ihrer Mufit hab' ich bir ichon ergablt; fie freut fich recht' innig barauf, baß wir bann, wenn Bruder Camillo wiebertommt, unfre Uebungen vollflimmig unternehmen fonnen. Camillo foll einen ichonen, traftigen Tenor fingen , und bann tonnen wir ichon manches Tergett befegen. 3ch bin recht begierig auf meinen Schwager. Sie hangen alle mit fo großer Liebe an ihm, bag es jeden ruhren muß, wenn fie an feine Abmefenheit erinnert merben, und bas ift taum ju vermeiben, benn überall gibt es Berührungs-Puntte mit ihm , überall fehlt er ihnen; fie ergablen alle fo gern von Camillo. und er mag recht brav fenn; ich gebente mir ihn als einen madern Rungen voll Geift, Willen und Rraft, fart an Rorper und Seele, ein jugendlich ftolger Athlet. -

Tuger baß Magbalene fingt und spielt, zeichnet fie auch herrlich. Es macht ihr unendliche Freude, Stizzen historischer Gemahlbe zu entwerfen, und fie hat in bem Mechanischen baben schon eine bebeutenbe Fortigkeit erlangt. Bor kurzem hat sie eben die Scene, wo hovatia ihren Buber als Sieger und Morber ihres Geliebten erblickt, gezeichnet. Der Ausbruck

bes Mabden : Gefichts, wo ber Rampf ber innerften Gefühle fo beutlich fich ausspricht, ift ihr gang herrlich gelungen. Dich hat bie Beichnung, innig bewegt und die einfachen Kormen haben einen tiefen Einbrud auf mich gemacht. Du hatteft fie boren follen, wie fie fo ichon uber bie Stigge fprach, und fich fo beutlich in Soratiens Lage hinein benfen tounte. Sie flagt nicht ben Morber ihres Bermabiten, fie flagt bas eiferne Schicffal an, benn ihr Bruber mufte ale Romer fiegen, und nicht Boratius, nein Rom fließ bas Schwert in Die geliebte Bruft. - Jest arbeitet Magbalene aus bem Bebachtniß an einem Bild ihres Brubers fur mich. Die Eltern fagen, es murbe unendlich ahnlich, fo lebendig tragt fie die Erinnerung an ihn in ihrer Scele ; ich foll es nicht eber, als wenn es vollenbet ift, ju feben befommen. - Guftav, welch eine ewige Rette von ichonen himmlifchen Freuden und Liebesfesten wird meine Bufunft fenn. Bie mirb mein fußes liebliches Madchen mit all ihren fconen Zalenten unfern freundlichen Rreis verherrlichen, Zage werd' ich leben, Die ich mit feinen Schapen ber Welt vertauschen mochte! - Es ift boch ein feliges Gefühl , wenn aus ben Sturmen bes Meeres bas Schiff mit vollen Segeln in ben fichern Safen treibt, wenn man mit ber Uhnbung ber bochften Erbenseligfeit bem fconen Morgenroth ber Liebe entgegen fliegt. Guffav, mein Tag ift angebrochen.

Billarofa, ben 4. Auguft.

Bas ich langft fürchtete, ift gefchehn ! 3ch muß mich trennen, ich muß meine fuße Magbalene verlaffen. Beute fruh erhielt ich Befehl, mich morgen mit Tages Unbruch zwen Stunben weit zurud ju giebn; ber Reind foll naber ruden, und man will ihn mahricheinlich in einer vortheilhaftern Stellung auf ben Soben von C. . . . erwarten. Ich ber gange Rrieg, an bem ich fonft fo voll Begeift'rung hing, ift mir jest fast unausstehlich. Der Gebante, ich konnte Magbalenen verlieren, macht mich in bem Tiefften meiner Seele ichaubern, und eine finftre Ahndung webt fich in meine Traume. Wenn es nur vorwarts ging, aber rudmarts, wo ich bann · Billarofa und alles, was mir auf Erden bas Theuerfte ift, in feindlicher Gewalt weiß, bas fonnte mich rafend machen! - 3ch bin feine von ben farten Ceelen, bie alles ertragen tonnen ; magen tann ich alles, aber mein Biel burch Dulben gu erreichen. bagu fehlt mir bie Rraft! Bie berhaft wird mir jeder Augenblick fevn, wo ich mein fußes holbes Mabden nicht feben, nicht an bas fturmifche Berg bruden barf! Ich ich bin ber alte Bolbemar nicht mehr, Raum fuhl' ich Muth in mir, bes Abfchiebs Qualen ju ertragen. Bor biefem Gefühl bes Schmerzes fallt bas ftolze Bemußtfeyn ber Dannestraft.

Riccarbino, ben 7. Auguft.

Laf mich fcweigen , Guftav , von ber Stunde ber Trennung, lag mich fcweigen von Magbalenens Thranen, von meiner Qual, von ihren letten Ruffen. - 3ch folgte meiner Orbre, und fiebe nun feit 3 Tagen in Riccarbino. Es war fur mid ein fußer Troft, bag ich aus bem einen Fenfter meis nes neuen Quartiers mein geliebtes Billarofa feben fann, wo meine Geliebten haufen! An diefem Tenfter lieg' ich unaufhorlich , und fcaue binuber, und bie unenbliche Sehnsucht mochte mir fast bie Bruft gersprengen! - 3ft mir boch alles fo fchaal, fo Icer um mich; felbit bas laute Getummel bes Rriegs - benn es wird lebenbig um uns, und mehrere Regimenter liegen bier bepfammen - bleibt ohne Bedeutung fur mich. Jest hab' ich nur ein Gefubl, aber ein glubenbes, gewaltiges, bas alle Schranken muthig brechen fonnte! - Dagbalene. wie unendlich ift meine Liebe, ich begreife nicht, wie ich leben mag ohne bich.

## 3men Stunben fpater.

Suftav, es tobt fürchterlich in mir, meine finfte Uhnung geht in Erfüllung! — Der General ließ uns versammeln, und rief bie Fremvilligen jum Sturm auf Billarosa auf. Die Feinde haben es beset, und scheinen sich auf ber Sohe befestigen zu wollen. Daß ich ber erste war, ber hervortrat, bes greifft du. — Ich soll meine Magdalene aus der Ges walt der Feinde befrepen; welch ein Gottergefühl

für mich; aber ich soll morben lassen auf jenen friedlichen Fluren, und soll jene schone Welt zerstören helsen, an der sie mit so inniger Liebe hängt; kann ich das? D. Rampf der Pslicht. — Doch auf jeden Fall muß ich das Wagstud unternehmen, so kann ich um so leichter helsen. Es wird scharf bergehn. Der Feind soll nicht under deutend stark seyn, und mein häusschen ist klein, denn es bedarf der Wackern überall, und der Geaneral kann nur wenige entbehren, da sie stündlich großen Ereignissen entgegen sehn. — Schüte mich Sott! Pflicht und Liebe rusen mich, blutig soll ich mir mein Glück erkausen.

So weit Bolbemars Briefe. In einer furch. terlichen Stimmung jog er balb mit feinen madern Schuben nach Billarofa binauf. Schon von fern faben fie bie feinblichen Poften , und ehe noch Bolhemar, wie es fein Plan war, auf ihm wohlbes tannten Wegen burch bas Copreffenwalbchen unbemertt in bie Rabe bes Schloffes fommen fonnte. rudte ihm bas feindliche Corps, bas ihn entweber fcon beobachtet hatte, oder bem fein Unschlag verrathen war, muthig entgegen. Der Rampf begann, und balb fam es jum Sandgemenge, benn Bolbemars Schuten, ale mußten fie, baß fie ihrem Saupt= mann bie Braut ertampfen follten, brangen furche terlich auf die Feinde sin. Am wuthendsten focht bet frangofifche Offizier, ein Jungling von hoher ebler Geftalt, mehrmals begegneten fich Bolbemar

und et im Gefechte, aber immer murben fie wieber Endlich konnten bie Feinde bem heftigen getrennt. Undringen ber madern Schugen nicht langer wiberfteten; fie marfen fich ins Schlof, und jener Offigier: vertheibigte ben Gingang mit muthenber Bergmeifa lung, als galt es die bochften Guter feines Lebens. Da fturgte gulest Bolbemar fich mit aller Gewalt auf ihn, er mußte weichen, bie Schuben brangen in die Billa, und Bolbemar verfolgte feinen barta nadigen Gegner von Bimmer ju Bimmer, wo in jeem ein neuer Rampf begann. Bolbemar rief ihm qui fich ju ergeben , aber vergebens; fatt ber! Antwort focht jener um fo wuthenber. . Schon blus: teten benbe aus mehrern Bunben, ba mar's Bol= . bemarn, ale hore er Magbalenens Stimme in ber Rabe, er raffte feine letten Rrafte gufammen, unb: . fein Gegner fant, von feinem Degen burchbohrt, gu In biefem Augenblide fturite Magbalene: mit ihrem Bater lautfdrevenb in's Bimmer, und mit bem Ausruf, "Bruber, ungludlicher Bruber," fant fie feblos neben bem Gefallnen nieber. Da burchbebte Wolbemarn bie furchterlichfte Bergweifelung, er fant wie vernichtet von bem Blutgebanfen bes Brubermorbes germalmt; - Enblich etholte! fich Magdalene burch bie Sulfe ber herbebeilenben. Leute; ihr erfter Blid fiel auf Bolbemar, fiel auf ben blutigen Degen, und fie fant aufs neue lebtos auf bie Bruberleiche. Man trug fie fort, und ber-Bater, ber bis babin in tobtenabnlicher Erffarrung bagestanden hatte, folgte ichweigenb. Bolbemar' blieb allein mit bem furchterlichften Gebanten, bas Glud ber Chelften, bie er gefannt, wernichtes gut

baben. Er horte es nicht, als man ihm bie Racha richt brachte, bie übrigen Feinbe maren theils geblieben, theils gefangen, er hatte nichts als bas eine: germalmenbe Gefühl und überließ fich feinem Schmere feiner Bergweiflung. - Enblich erfchien ber Graf. er batte fich gefammelt und bot ftill bem Dorber foines Cohnes die Sand. Da fant Bolbemar, vom Gefühl übermaltigt , ju feinen Sugen nieder , und benehte feine Sand mit Thranen. Aber ber eble Greis jog ihn an feine Bruft, und bende meinten: laut, und ihre Mannerherzen brachen in großem unenblichem Schmerz. Als fich endlich ber Graf wieber gefaßt hatte, ergabite er Bolbemarn, wie fein Cohn Camillo unter ber frangofifchen Armee, nachbem er wegen bes Duells austreten mußte. Dienfte genommen, und vor einigen Tagen fie uberrafcht habe. Er ermahnte auch, wie Magbalene: dem geliebten Bruder von ihrem Wolbemar ergablt habe, und wie fich jener gefreut, ben Freund feiner Schwester tennen ju lernen, und ju lieben. Die gerriß bas: Woldemar's Berg! er vaf'te furchtetlich. und ber Graf mußte ihm ben Degen aus ber Sand minben, mit bem er feinen Schmerz enben wollte. Aber jest wurden bende auf das angftiche Sin- und Berlaufen aufmertfam, und fie abndeten mit Rechtein neues Unglud! Ach! Magbalene , beren garten Rervenbau biefe furchterliche Scene ju beftig angegriffen hatte, lag im Sterben. Da flieg Bolbemar's Bergweiffung aufs hochfte, er befchwor ben Grafen, nur noch einmal muffe er Dagbalenen febn, menn er nicht fich und bas Schickfal aus tiefer Seels. verfluchen folle, er warf- fich ju feinen Saffen nieber,

und tief erschuttert ging der gebeugte Bater hinweg, bem Ungludlichen nicht die lette Gunst zu versagen. Magdalene, deren herz noch zwischen Liebe und Abschen kämpfte, war schwer zu bereden, den Morder ihres Bruders wieder zu febn, aber ihre schone Seele, der Berklärung so nahe, überwand den unsendlichen Schwerz, und es siegte die unende liche Liebe. Ueber jenes Wiedersehn fand sich noch ben Woldemar das Fragment eines Briefs an Gustagnier ist es.

Suftav! ich bin vernichtet, bas Glud breger : Engel habe ich gemorbet , Blutschulb liegt fchwer auf mir und Bergweiflung tobt in meinen Abern. Guffav ! verfluche mich! Furchterlich fturmen in mir bie Bilber ber vergangnen Beit, fie werben mich noch rafend machen, mahnfinnig bin ich fcon! Roch einmal hab ich fie gefehen, biefe Beilige, beren Simmel ich gertrummert babe, noch einmal blidte fie mich mit all bem Ausbruck ber alten Liebe an, und rief fanft: "Bolbemar, ich vergebe bir!" Das zerknirschte mich 3ch fant ju ihren Sugen nieber, ba erhob fie fich mit ber letten Rraft, um mich an ihre treue Bruft zu gieben , und fant tobt in meine Urme. Suftay! Guffay! Es reift mich ihr nach, ihr nach fturgt mich meine Bergweiflung. Gie hat mir vergeben, bas holbe himmlifche Wefen, aber ich - vergebe. mir nicht, ich muß mich opfern, und nur burch Blut, burch mein Blut nur fann ich bie Schulb.

von meinem Bergen walzen. Leb wohl! Ich barf mit meinem Schickfal nicht rechten, ich habe meine Freuden felbst gemordet. Leb wohl, du treue Brus derfeele, Gott ist barmherzig, er wird mich sterben laffen !

Sein letter Wunsch wurde ihm gewährt. Jenes kleine Gesecht war bas Vorspiel einer entscheidenden Schlacht gewesen, und der Tag darauf sah die beyden Herre im suchterlichen Kampfgetummel. Wolddemar socht wie ein Verzweiselnder, er stürzte sich tief in die seindlichen Schaaren, suchte den Tod und sand ihn. Von unzählichen Bajonettenstichen durchdehtt sank er im Gedränge der Schlacht, und sein lettes Wort war Magdalene. — Alle, die ihn geskannt, beweinten in ihm einen treuen Freund, einen wackern Kampfgenossen, und einen edeln Menschen. Er wurde im Familienbegrädnisse zu Villarosa nes den Magdalenen beygesett. Ruhe sep mit seiner Aschel

# Die Sarfe. Ein Beytrag jum Geisterglauben.

Der Gefretar lebte mit feinem jungen Beibchen noch in ben Fruhlingstagen ber Flitterzeit. Nicht Rudfichten , nicht vorübergebenbe Reigung hatte fie Korners Gebichte.

vereinigt, nein, glubende und burch lange Beit geprufte Liebe mar bas Siegel ihres Bundes geme-Kruh ichon hatten fie fich fennen gelernt, aber Sellners verschobene Unftellung zwang ihn, bas Biel feines Bunfches immer weiter binauszuschieben. -Enblich erhielt er fein Patent, und ben Sonntag barauf führte er fein treues Mabchen als Frau in bie neue Bohnung ein. Nach ben langen gwangs vollen Tagen ber Begrufungen und Familienfefte konnten fie endlich bie ichonen Abenbe, von feinem Dritten geftort, in traulicher Ginfamfeit genießen. Plane gum funftigen Leben, Gellners Flote und Jofephens Sarfe fullten biefe Stunden aus, bie nur au furt ben Liebenben verfcmanben, und ber tiefe Einklang in ihren Tonen war ihnen eine freundliche Borbebeutung funftiger Tage. Gines Abends hatten fie fich lange mit ihrer Mufit erfreut, als Josephe anfing, uber Ropfweh ju flagen. Sie hatte einen Anfall am Morgen bem beforgten Gatten verfchwiegen. und ein erft wohl unbedeutendes Rieber mar burch die Begeifterung ber Musik und burch die Un= ftrengung ber Sinne um fo mehr gewachsen, ba fie von Jugend auf an ichmachen Rerven litt. Gie ver= barg es ihrem Mann nicht langer, und angftlich fchictte Gellner nach einem Arate. Er fam, behandelte aber bie Cache ale Rleinigkeit, und berfprach fur Morgen gangliche Befferung. Aber nach einer außerft unruhis gen Racht, wo fie unaufhörlich phantafirte, fand ber Arat bie arme Jofephe in einem Buftande, ber alle Symptome eines bedeutenden Nervenfiebers hatte. Er wendete alle Mittel an, both Jofephens Rrantheit verschlimmerte fich taglich. Sellner mar außer fich. Um neunten Zag fühlte Josephe felbst, daß ihr fchmather Nervenbau biefe Rrankheit nicht langer ertragen murbe; ber Arat hatte es Gellnern ichon fruher gefagt. Gie ahnte, ihre lette Stunde fen gefommen, und mit ruhiger Ergebung erwartete fie ihr Schicfal. "Lieber Ebuard, fprach fie ju ihrem Manne, indem fie ihn gum lettenmal an ihre Bruft gog, mit tiefer Behmuth fcheide ich von biefer fconen Erbe, wo ich bich und hohe Geligkeit an beinem Bergen fand, aber barf ich auch nicht langer in beinen Urmen gludlich fenn, fo foll bich boch Jofephens Liebe als treuer Benius umichweben, bis wir uns oben wiederfehn!" Mis fie bies gesprochen hatte, fant fie gurud, unb fclummette fanft hinuber. Es war um die neunte Stunde des Abends. — Bas Gellner litt, war unausfprechlich; er fampfte lange mit bem Leben, Schmerz hatte feine Gefundheit gerftort, und wenn er auch nach wochenlangem Rrantenlager wieber aufstanb. fo war boch feine Jugendfraft mehr in feinen Gliebern, et versank in ein dumpfes Sinbruten, und verwelfte augenscheinlich. Tiefe Schwermuth war an bie Stelle ber Bergweiflung getreten, und ein filler Schmerz heiligte alle Erinnerungen ber Beliebten. Er hatte Jofephens Bimmer in demfelben Buftande gelaffen, als es vor ihrem Tobe war. Auf bem Rabtifch lag noch Arbeitszeug, und die Harfe ftand ruhig und unangefaftet in ber Ette. Alle Abenbe mallfahrtete Sellner in biefes Beiligthum feiner Liebe, nahm feine Flote mit hinubet, lehnte fich wie in ben Beiten fei= nes Glude an's Kenftet, und hauchte in bie trauri= gen Tone feine Schnfucht nach bem geliebten Schatten. - Einst ftand er fo in feinen Phantafien verloren in Josephens Bimmer. Gine helle Mondnacht wehte ihn aus ben offenen Fenftern an, und vom naben Schlosthurm rief ber Bachter bie neunte Stunde ab; ba flang auf einmal die Barfe zu feinen Zonen . wie von leifem Geifterhauch berührt. Bunderbar überrafcht ließ er feine Flote fcweigen, und mit ihr verftummte auch ber Barfenflang. Er fing nun mit tiefem Beben Jofephens Lieblingslied an , und immer lauter und fraftiger tonten bie Saiten feinen Delobien, und im hochsten Gintlang verwebten fich bie Tone. Da fant er in freudigem Schauer auf die Erbe. und breitete bie Urme aus, ben geliebten Schatten gu umfangen, und ploglich fuhlte er fich wie von marmer Fruhlingeluft angehaucht, und ein blaffes fchimmernbes Licht flog an ihm vorüber. Glubenb begei= ftert rief er, "ich ertenne bich, beiliger Schatten meis ner verklarten Jofephe. Du verfprachft, mit beinen Liebe mich zu umschweben, bu haft Bort gehalten, ich fuble ben Sauch , die Ruffe auf meinen Lippen , ich fuhle mich von beiner Berklarung umarmt." - In tiefer Geligkeit ergriff er bie Rlote von neuem, und Die Barfe tonte wieber, aber immer leifer, immer leis fer, bis fich ihr Fluftern in langen Accorden aufloste. -Sellners gange Lebensfraft war gewaltig aufgeregt burch die Geifterbegrugung biefes Abends, unruhig marf er fich aufs Lager, und in allen feinen erhitten Traumen rief ihn bas Fluftern ber Barfe. Spat und ermattet von ben Dhantafien ber Nacht, ermachte er. fuhlte fein ganges Befen munberbar ergriffen , nnb eine Stimmung ward lebenbig in ihm, bie ihm Ahnbung einer balbigen Auflosung mar, und auf ben Sieg ber Seele uber ben Rorper hindeutete. Mit un= endlicher Sehnsucht erwartete er ben Abend, brachte ihn mit glaubiger Soffnung in Josephens Bimmer gu. Es war ihm ichon gelungen, fich burch feine

Klote in ftille Traume zu wiegen, ale bie neunte Stunde foling, und faum hatte ber lette Glodenfolag ausgezittert, fo begann bie Barfe mieder leis zu tonen. bis fie endlich in vollen Accorden bebte. Alote fcwieg, verftummten bie Beiftertone, bas blaffe fcimmernbe Licht flog auch heute an ihm vorüber, und in feiner Seligfeit tonnte er nichts hervorbringen, ale bie Borte : "Jofephe! Jofephe! nimm mich an beine treue Bruft!" - Auch biesmal nahm bie Barfe mit leifen Tonen Abschied, bis fich ihr Fluftern wieber in langen gitternben Accorden verlor. - Bon bem Greigniß bes Abends noch gewaltiger angegriffen, als bas erftemal, mantte Gellner in fein Bimmer gu-Sein treuer Diener erfchrad uber bas Ausfehn feines herrn, und eifte Erog bes Berbots zu bem Arzte, ber zugleich Sellners alter Freund mar. Diefer fand ihn im heftigften Fieberanfall, mit ben namlichen Symptomen, wie bamals ben Josephen, aber um vieles ftarter. Das Fieber vermehrte fich bie Macht hindurch bedeutend, mahrend er unaufhorlich pon Josephen und der Barfe phantafirte. Am Morgen ward er ruhiger, benn ber Rampf war vorüber und er fubite feine nahe Auflosung immer beutlicher. obgleich ber Argt nichts bavon miffen wollte. Rrante entbecte bem Freunde, was bie begben Abende vorgefallen mar, und feine Ginrede bes faltverftandi= gen Mannes tonnte ihn von feiner Mevnung abbringen. Wie ber Abend herankam, ward er immer matter, und bat julest mit gitternber Stimme, man moge ibn in Josephens Bimmer bringen. Es gefcab. Dit unendlicher Beiterfeit blidte er umher, begrußte noch jebe ichone Erinnerung mit ftillen Thranen, und fprach gefaßt, aber feft überzeugt, von ber neunten

1.

# 278 Berm. Gebichte u. Ergahlungen.

Stunde, ale ber Beit feines Tobes. Der entscheibenbe Mugenblick nahte heran, er ließ alle hinaus geben, nachdem er ihnen Lebewohl gefagt, bis auf ben Argt, ber durchaus bleiben wollte. Da rief bie neunte Stunde endlich bumpf vom Schlofthurme nieder, und Sellnere Geficht verklarte fich , eine tiefe Bewegung glubte noch einmal auf bem blaffen Untlige. fephe," rief er wie von Gott ergriffen, "Jofephe! begruße mich noch einmal benm Scheiben, bag ich bich nah weiß, und ben Tob mit beiner Liebe uberminbe! - Da flangen bie Saiten ber Barfe wunberbar in lauten herrlichen Accorden wie Siegeslieder, und um den Sterbenden wehte ein fchimmernbes Licht. "Ich fomme, ich fomme!" rief er, fant gurud, und fampfte mit bem Leben. 3mmer leifer und leifer flangen die Sarfentone, ba warf die lette Rorperfraft Sellnern noch einmal gewaltig auf, und als er vollendete, fprangen auf einmal bie Saiten ber Sarfe wie von Geifterhand gerriffen. - Der Argt bebte heftig jufammen, bruckte bem Berflarten, ber nun trog bem Rampfe wie im leifen Schlummer ba lag, bie Mugen gu, und verließ in tiefer Bewegung bas Saus. Lange konnte er bas Anbenken biefer Stunde nicht aus feinem Bergen bringen, und tiefes Stillichweigen ließ er über bie letten Augenblice feines Freundes walten, bis er endlich in einer fregern Stimmung einigen Freunden bie Begebenheiten jenes Abends mittheilte, und zugleich bie Sarfe zeigte, bie er fich als Bermachtniß des Berftorbenen quaeeignet batte.

III.

Bermischte
Bedichte und Erzählungen.

Machle fe.

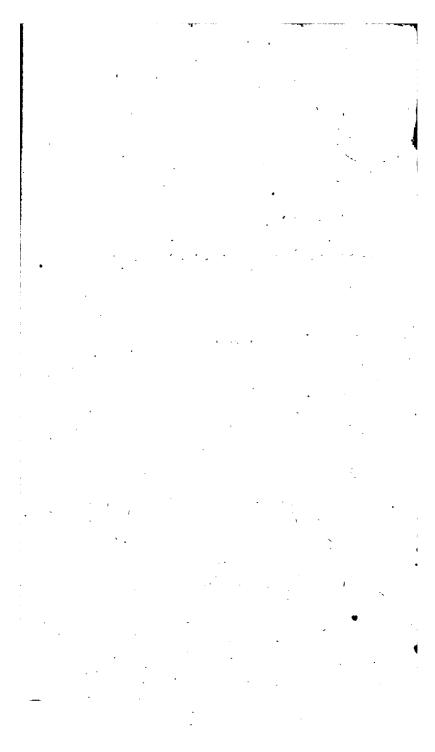

# Brutus Abschieb.

#### Porcia.

Stolzer Brutus, kannst bu von mir scheiden, Fesseln nimmer bich der Liebe Freuden? Rastlos treibt's dich von der Gattin Brust. Bohl ist dir's, wenn heere sich umarmen, Wenn die Schwerter blutigroth erwarmen; Und das Mordgeschrep ist deine Lust.

# Brutus.

Beib! mir ift tein friedlich Glud beschieben, helben kann ich, Sclaven nicht gebieten, Furchtbar jagt's mich in die Lanzenschlacht, Und den kuhnen Psad zum fernen Ziele Bahn' ich sicher mir durch's Mordgewühle, Sicher durch bes Kampses eh'rne Nacht.

#### - Porcia.

Und nicht weinen foll ich um ben Gatten? Fechtenb fturgt er in bas Reich ber Schatten,

An die Seinen benkt er nicht zurud. Unterliegt er auch des Schicksals Machten, Frenheit ftrahlt ihm in des Todes Nachten, Und im Kampf zu sterben ist sein Glud.

#### Brutue.

Porcia! wohl bent' ich an bie Meinen, Doch nicht klagen kann ber Mann, nicht weinen, Rampfen muß er, wie bas herz gebeut. Bricht die Welt auch unter ihm zusammen, Spept ter habes seine gift'gen Flammen, Er fieht felsenfest im Mannerstreit.

#### Porcia.

Wenn bu fallft, wer foll bie Sattin retten? Wer erlof't fie aus verhaßten Retten, Wenn der Feind den Siegeslorbeer bricht? Denn zum Dulben ift das Beib geschaffen, Doch der Rann, der Starke, zu den Waffen; Lieben nur, verberben kann ich nicht.

#### Brutus.

Nicht bas Leben barf ber Mann erwägen. Seinem Schickfal tritt er kuhn entgegen, Und besonnen schreitet er zum Mord. Sind mir tausend Dolche auch geschliffen, Freyheitstaumel hat bas Herz ergriffen, Und mit Sturmes Brausen trägt's mich fort.

# Porcia.

Horch! schon naht ber Tob fich Roma's Sohnen, Wie ber Compel und Posaune Tonen,

Jebe Qual in biefer Bruft erwedt! Mir ersteht ein Bilb in blut'gen Traumen, Und bich feh' ich auf bes Schlachtfelbs Raumen Bon bem eignen Schwerte hingestreckt.

#### Brutue.

Soffe standhaft, bis die Abler sinken, Bis die Felder unser herzblut trinken, Und die Eprannen die Schranken bricht. Nicht der Ruhm, das Gluck nur kann sich wenden! Stolze Romerin, du weißt zu enden! Brutus überlebt die Frenheit nicht!

# Der Morgen des Glaubens.

Ein Jungling stand auf Berges Boh', Ihm schlug bas Berg so wonnig und weh, Allein im nachtlichen Grausen. Und schüchtern umfing er die felfige Band; Denn Wolken brohten am himmelsrand, Gejagt von des Sturmwindes Brausen.

Da zogen bie Bolfen abendwarts, Und frever schlug ihm bas zagende herz In bes Lichtes blaffem Geftimmer, Und heller wird es im himmelsraum, Und von ber Sterne goldnem Saum Erzittert ber blauliche Schimmen Und der Jüngling spricht das jammernde Wort:
"Wohin, ihr Funken, was zieht ihr fort?
"Und bleibt ihr mir ewig so ferne?
"Uch kalt und erblaffend ist euer Licht,
"Erwarmt den starrenden Busen nicht,
"Erbarmt euch, ihr liebenden Sterne."

Doch schnell erbleicht bie goldne Pracht, Die Sterne finken zur duftern Racht, Es mischt sich bas Licht mit bem Dunkel; Da klimmen fern burch ber Dunke Flor hinter ben Bergen bie Strahlen empor, Wie Frühlingsgluth und Karfunkel.

"Ihr Strahlen , ihr Strahlen , wo kommt ihr her, "In ber Bruft ift's fo kalt , in ber Bruft ift's fo leer.

"D! fenet eure Gluthen mir nieber! "Der Morgen ber ew'gen Liebe graut, "Und gluhend erhebt fich die himmelsbraut, "Und erquickt find bie-ftarrenden Glieber.

"hoch hebt fich im Taumel der Wonne die Bruft, "Und das herz zerfließt in heiliger Luft." — Und er staube, und in der goldnen Gluth Mahlt purpurroth sich vom göttlichen Blut Der Name: heiland ber Erbe!

Prolog zu einer bramatischen Behandlung bes Conradins von Schwaben.

Der Borhang geht auf, man fieht eine freundliche Gesgenb! es ift Morgen und alles beutet auf Frühling und Kindheit. Da tritt ber Sanger mit der Parfe hervor, pralubirt frohlich, und fpricht:

Es graut ber Tag, die Nebel sind zerronnen, Im Morgenlicht los't sich die Dammerung. Des Tages heitre Lust ist neu gewonnen, Die Wiese glanzt im zarten Frühlingsprunk. Am frühen Strahl will sich die Bluthe sonnen, Bom Thau erquickt, ein suber Labetrunk. Im leichten Spiel bes Lebens zart verbunden, Bertraumt Natur der Kindheit frohe Stunden.

Sie ruht so hold in fuger, heil'ger Stille, Umsauselt vom Geheimnisse der Nacht. Roch schläft die Knospe in der sinstern Salle, Bom leisen Strahl des Morgens angefacht. Doch still im Innern schwillt zur höchsten Falle Des zarten Blumchens heitre Liebespracht, Und fanft getröstet von der Gottheit Segen, Sieht es dem Tag der Freyheit still entgegen.

Rein glangt bes himmels gart geschmudte Blaue, Und spiegelt fich im flaren Bellenbad, Und ficher in bes Lebens heit'ger Beibe Ergreift ber Geift bes Bergens muth'gen Rash. Er regt fich feffellos in tubner Frene, Lebt nur im Traume feiner tunft'gen That,. Doch mahlt er fich ben Schmerz mit stiller Freube, Und Nacht und Tob im heitern Fruhlingefleibe.

Die Sottheit läßt bem Kuhnen Muth gewähren, Stoft ihn hinaus in die entstammte Zeit. Er hofft, der Glaube foll die That verklären, Fühlt sich zum Ungeheuersten bereit. Mit starrem Sinn will et die Welt bekehren, Er träumt von Siegen nur, von Kampf und Streit.

Die schwache Fauft will kuhn bas Schwert ent-

Und schnell bas Rathfel feines Dafenns lofen.

Und keine Schranken will et anerkennen, Die nicht der stolze Knabensinn begreift. Die ferne Bahn des Glucks will er durchrennen, Als war' die Kraft ihm tausendfach gehäuft. Er will das Maß der Zeit vom Raume trennen, Doch seine Bluthen sind noch nicht gereift, Und rückwarts schleubert ihn das ew'ge Walten: Die eh'rne Zeit muß ihr Geset erhalten.

Dem kuhnen Muthe fallt sie in die Zügel, Wie er sich furchtbar auch entgegen baumt, Schiebt vor das Thor der Bahn gewalt'ge Riegel, Die er vergeblich zu zerbrechen traumt. Und knirschend fühlt er da des Staubes Siegel Auf seiner Stirn, wie sehr das Herz auch schammt, Kuhn wagt er da, das Lette zu ergreisen, — Doch nur im Sommer kann die Bluthe reisen;

Bur kunft'gen Kraft barf Jugend sich gestalten, Der Lenz erzeugen zu des Sommers Pracht. Der Morgen seine Rosengluth entfalten, Und zart sich ringen aus der dustern Nacht. Doch das Geseb, das ew'ge muß er halten, Er bilbe nichts aus einer fremden Macht, Einfach ist der Natut uralte Weise, Und ernst schließt sich die Welt zum ew'gen Kreise,

# Der Rampf ber Geifter mit ben Bergtnappen.

Ein Felfengewollbe. Fern fieht man ben Fahrschacht und bie auf: und niebergehenden Tonnen. Der Anappe arbeitet vor Ort, und ber Robold erscheint in einer Bergkluft als ein blaues Flammchen.

## Erfter Bergenappe.

Dier, ben ber kampe kargem Schein, Durch meines Eisens Macht, Gewinn' ich froh bes Erzes Stein, Sind auf! schalt's burch bie Felsen brein, Glud auf! im buftern Schacht.

## Robolb.

Bas kletterft bu nieder aus glanzender Lufs Bum finstern Schoose ber Erbe ?

Was suchft bu in ber graufenten Rluft, Die des Tages Leuchte nicht klarte? Halt ein, Verwegner, und hemme den Streich, Denn weiter nicht bringft bu ins Geisterreich.

# Erfter Bergenappe.

Was murmelt in ben Wieberhall, Was zu bes hammers Schlag? Was rauschet in ber Waffer Fall? Vernahm ich nicht ber Stimme Schall? Wer war's, ber zu mir sprach?

#### Robolb.

Ich bin der Kobolt, bes Berges Fürst,
Wir gehoren bie glanzenden Funden;
Und wenn du mir willig nicht zollen mirst,
So sind sie dir ewig versunken.
Denn mein sind die Schate im grundlosen Felb',
Und herrschend gebiet' ich ber staunenden Welt.

# Erfter Bergenappe.

Der Robolt bu? bes Berges Geift?
Stud auf! mir ift nicht bang.
Wo fich bas blaue Flammchen weif't.
Rit bleichem Bittern, ba verheißt.
Es einen guten Gang

## Robolb.

Berwegner Knappe, zurud, zurud; Billft bu bie Burg mir bestürmen? Dich treibt's nach des Goldes herrlichem Blid, Doch raftlos will ich's beschirmen.

Mad

Bas grabft bu jur Tiefe bie felfige Bahn ? Dir log bein Geluften mit trugendem Bahn.

Erfter Bergenappe.

Wer ift's, ber biefe Arme hemmt? Du zwingst nicht ihren Streich; Und wer sich auch bagegen stämmt, Und Felsen vor ben Eingang bammt, Ich bring' ins sinstre Reich.

#### Robolb.

Tollfuhner! was willft bu? ein sichrer Tob, Er winkt bir aus schrecklichen Spalten. Sieh, wie er in vielfacher Bilbung dir broht, In graulichen Nebelgestalten; Widerstehst du der Geister unsterblicher Macht, So wag' es, Berwegner, zertheile die Nacht!

Erfter Bergenappe, (ben Schacht binauf rufenb.)

Hernieber, hernieber! Getreue Brüber, Jur graufenden Kluft, Aus sonniger Luft: Der Seist will des Eisens Gewalt ül

Der Seift will bes Eisens Gewalt überwinden, Drum eilt, ihr Knappen, und helft mir ihn binben.

> Robold (in die Klufte rufend.)

Seifter , Geifter , Bort ben Meifter !

Rorners Gebichte.

gr' ' '''

K . W IV

Hort, er ruft mit macht'gen Borten, Schnell bergu, wie er gebeut. Durch des Erzes dunkle Pforten, Denn der Anappe naht gum Streit. Schleudert ihn mit gewalt'ger Faust hin, wo der Abgrund des Todes braus't.

Bort ben Meifter, Geifter!

(Bahrent ber Befdwörung fieht man mehrere Bergleute mit Grubenlichtern und Begabe ben Schacht hernieber fahren.)

> Chor der Bergknappen. Cild auf, Glad auf! Im eilenden Lauf Sind wir, jur Stell'. Was willt du, Gesell?

# Erfter Berginappe.

Belft mir ben Kobold, ben machtigen, zwingen, Bu Gulfe rief er ber Geister Schaar. Bort, wie sie nahen auf bonnernben Schwingen, Durch bie grauliche Nacht ber Gefahr.

(Mehrere glammen erfceinen im Spatte bes gelfens.)

## Chor ber Beifter.

Meifter, Meifter! hier find bie Geifter.

Sehorfam bem ernften Jaubetspruch, Drangen wir ichnell burch ben Felfenbruch; Fuhr' une nun bin, wo die Stimme ruft, Bur fteilsten Sobe, gur tiefften Ktuft, Bertes Bur nicht zu ber Sonne ftrahlendem Licht, Denn bie Augen ber Geiftet vertragen's nicht.

#### Robold.

Stürzt euch durch des Felsen Spalten,
Schwingt euch donnernd durch die Luft,
Wälzt mit mächtigen Gewalten
Eine Wand, von diese Kluft.
Hinab, hinab, die Banden find los,
Pinab in der Erde gebärenden Schoof.
(Die klammen verschwinden mit Donner.)

# Steiger.

Dirt, wie sie brausen !
Wie Sturmwind's Gaufen
Pallt's im Gewolbe mit schrecklichen Zonen,
Drum ruftet euch jum gewaltigen Streit,
Macht euch ju blutiger Arbeit bereit,
Wit muffen die Erde kampfend verschnen.
(Die giammen erfcheinen aufs neue mit großem Cetausche,
und hinter jedem rous ein Felgenftad.)

# Chor ber Geifter.

hier, Meifter, haft du Felfenmaffen ?"
Wir konnten sie kaum im Arme fuffen.
Die kuhne Mauer, bie du bauft,
Die widersieht bet Anappen Faust.

# Etfter Geift.

Ich bringe von allen bie tofficife Bente, Colof gethurmt bie metgline Mind,

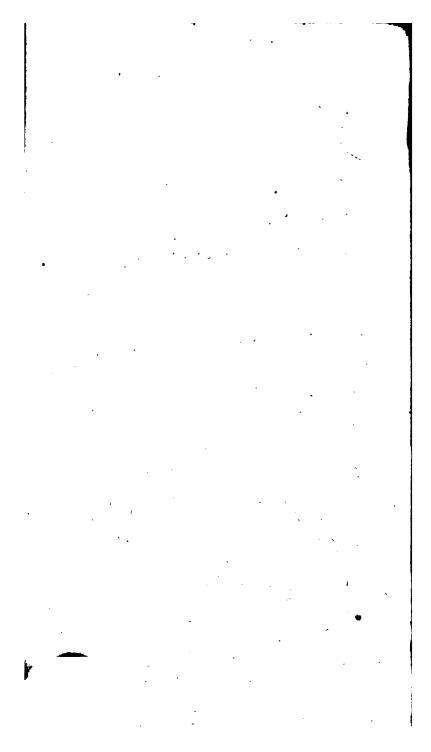

Das Bert, bas ichnedliche, ift gethan! Dief in ber Erbe enblofen Beiten, Und fest im wogenben Strome ber Zeiten, Ragt's burch bie ewigen Felfen hinan.

# Stelger.

Gewaltig schlieft fie bie Pforte, Die felsengekettete Wand. Gehorcht bem befehlenden Worte, Genoffen, jeht seyd mir zur Sand! Glud auf! bas Faustel geschwungen! Glud auf! durch bie Wande gebrungen!

## Chor ber Bergenappen.

Mieber mit ihr, im ftarten Beein, Sturgen wir Felfen, und bringen hinein.
(Die Knappen arbeiten an ber geichloffenen Rluft.)

#### Chorber Geifter.

Sort ihr, wie bie Gifen klingen? Sort ihr, wie bie Steine fpringen ? Schrecklich brohnt ber Banbe Fall. Lauter schon ertont ber hammer In ber dunkeln Felsenkammer, Lauter kont ber Stimmen Schall.

#### Robotb.

Tollfuhn find bes Berges Anechte, Dringen in bas Graus ber Rachte ! Seht, ba öffnet sich bie Rluft, Seh' ich nicht mit zartem Flimmern Dort bie Grubenlichter ichimmeen, Durch bie ichwer belahne Luft?

(Die Band bridt)

### Steiger.

Welter klafft die Felsenhalle, Und die Wand naht sich zum Falle; Trügen mich die Augen nicht, Sah ich durch des Felsen Splittern Schon die blauen Rämmchen zittern. Brüder, ja! die Mauer bricht.

# Chor ber Bergenappen.

Bricht bie Mauer Ohne Schaner Oringen wir in's dunkle Grans, Treiben Abn die Geister aus ! Immer hinein, immer hinein, Unser muß die Erde sepn.

### Robolb.

Geister, Geister! Reue Felsen Bor das offne Thor zu wälzen, Neue Berge schnell herbey! (Die Geister füuen die Alust auss neue aus.) So! — Doch soll des Hammers Gisen Reine Nauern mir zerreißen, (Die Wand bricht mieberum.) Wehe! wehe! unsre Wände Stürzen durch der Anappen Hände, Und die Alust ist wieder frey.

Beicht ihr fterblichen Semalten? Drangt sie burch die Felsenspalten, Benn die Band auch treulos bricht. Muffen sie gewaltsam siegen? Soll ich ihrer Kraft erliegen? Diese Schmach ertrag' ich nicht.

## Steiger.

Sind auf! Sind auf! bie Wand ift nieber! Jest in die Schlucht, ihr wadern Brüber, Dort seh' ich noch bes Kobolds Schein, Drum sturgt euch kampfend hinterdrein. Der Knappe muß die Nacht besiegen, Und die Geisterwelt erliegen.

#### Robold.

Wie? Sohnend wollen fie mich unterjochen? Sind alle Schranken, treulos gebrochen, If die ewige Feffel des Bannes los? Erde! so öffne die feurigen Schlunde, Daß hier ber Ruhne den Untergang finde In der Mutter alles verzehrendem Schoof.

Spepe Flammen aus Funten fpruhend, Lichte bas ewige Graus, Furchtbar glubend.

Mutter, Mutter, spalte beine Glieber, Bieh' bie Frepler gu bir nieber, Bieh' fie in bes Abgrunds Falten!

(Die Erbe öffnet fich, und Hammen lobern rings um bie Rnappen aus bem Schlunde.)

Dant! bu haft mir Bort gehalten.

## Bergenappen.

Webe! Webe! welche Glut Loh't um uns in wilber Runbe! Steht die graue Geisterbrut Rit der Erde felbst im Bunde? Mächt'ger schon zur Felsenhöhe Sluht das Feuer. Webe! webe!

#### Beifter.

Der Kobold siegt im schweren Kampf, Seht nur, seht, wie die Flamme facht. Den Knappen umhullt ein graulicher Dampf; Er unterliegt der höllischen Macht. Schrecklich gahnt der sprühende Rachen; Hort ihr den Donner bort unten krachen? Die Felsen splittern, die Feste wankt, Daß dem Mond vor des herrn Falle bangt. Wie Jeen des Quelles und ihre Königin erscheinen in dem

## Erfte Ree.

Schwestern, Schwestern! Sort ihr bonnern Unten bort im Felsenthor! Wie ber Stimmen hohles Braufen Aus ber Tiefe tont empor!

3mente Fee.

Wohl vernahm ich , bunfle Laute , Doch mir graut's hinein gu fehn.

Dritte Fee. Wo vernahmt ihr's? hier im Schlund; Schwestern, darf ich naher gehn?

# und Erjahlungen.

Ronigin.

Unvorsicht'ge, bleibe, bleibe, Doch die altre gehe hin, Forsche, was bort unten wählet, Prüf' es wohl mit klugem Sinn. Hute bich vor jedem Blide, Bor der Stimmen leisem Lon, Daß die Geister dich nicht schauen, Da wir ihrer Macht entstohn. Denn sie hielten uns gebunden In der Klüste düstrer Nacht, Doch jest sind wir neu gerettet, Frey durch eine fremde Macht. (Die Fee geht weiter norwärts.)

#### Steiger.

Immer naher fladert bie Flamme Im gabnenben Schlunde furchterlich Wuflobernb über bem Felfenbamme, Und weiter fpaltet ber Boben sich.

Seiland, lag uns verlaffen nicht ftehn, Richt im Flammenmeer untergebn !

# Geifter.

hinunter! Die Felfenkluft fchleubre euch Aus bes Lebens fonnigem Bluthenreich; Rein Knappe fteige zur Erbe nieber, Denn ber Robold bleibt bes Berges Gebieter.

#### Rnappen.

Rett' uns, rett' uns, ew'ger Gott! Soll uns bes Bofen Gewalt verberben? Hor' beine Anechte, Berr Zebapth, Bep beines Sohnes fchulblofem Sterben. Beil'ge Jungfrau, fo beld' und fo fuß, Rimm uns auf in bein Parabies.

Erfte Fee.

Schwestern, Schwestern! Im glübenden Dampfe Ward ich ben feindlichen Kobolb gewahr, Und furchtbar im gräßlichen, schrecklichen Kampfe Seine nächtliche Geisterschaar Mit den Männern, durch die wir gerettet, Als der Seist in der Kluft uns gekettet. Sie los'ten die Fesseln, sie machten uns frep! Und sollten der Flamm' unterliegen? Hot ihr verschmachtend ihr Angstgeschrep, Die Geister, die gräulichen, siegen.

# Ronigin,

Ach so sind wir aufs neue verloren, Sie haben uns ewigen Groll geschworen, Ein Schoof zwar hat uns alle gezeugt, Doch Herrschsucht gebietet, und Liebe entweicht, Wohl möchte der Quell im Tageslicht funkeln, Und rauschen möcht' er in glanzender Luft; Doch sie ziehn uns nieder zur felsigen Kluft, Und gleiten muß er dahin im Dunkeln, Berstegen wird er in ewiger Nacht,

Drum eilig, ihr Feen ber Quellen, Und stürzt mit ben schäumenben Wellen Sinab in ben feurigen Schlund. Bereint euch im Strome zusammen, Und töbtet die lobernden Flammen, Berreift ben schmahlichen Bund. Bermögt' ihr's tühnlich zu wagen, Der Fbepheit Licht foll euch tagen,

Und herrfich befcheinen bie Fluch. Drum bantbar ben eigenen Rettern, Sturgt raufchend aus Bergeswettern hernieber, und tofchet bie Gluth.

Feen . Chor findem fie fich von ben boben bes Felfens in bie Glut! fürzen.)

Dinein, hinein! Bort ihr bie Knappen angflich fcrepn? Schwestern binein, Schwestern binein.

Anappen=Chor.

Bas fturzt sich von Felsen, was brauf't und zischt? Und schleubert zur hobe ben rauschenben Gischt? Bar's uns Errettung vom schmählichen Tod? Schimmert uns wieder des Lebens Noth?

### Geifter.

Sind bes Giefbachs Damme gebrochen?
Sturzt fich bas Meet in ber Erbe Raum?
Sort ihr's im Boben furchtbar tochen?
Seht, wie es wallt im weißlichen Schaum!
Toben uns treulos bie Elemente?
Raht fich erschütternb ber Welten Enbe!

#### Feen.

Beht! es verloschen die Flammen, Berftort durch die schäumende Fluth, Die Felsen brechen zusammen, Werschließen die furchtbare Gluth. Das haben die Feen des Quelles vollbracht, Besiegt ift bes Appolbs feindliche Macht.

Fluch euch! ihr Feen, mit gleißenben Bellen

Bort, er ruft mit macht'gen Borten, Schnell bergu, wie er gebeut. Durch bes Erzes bunfle Pforten, Denn ber Knappe naht gum Streit. Schleubert ihn mit gewalt'ger Fauft bin, wo ber Abgrund bes Tobes brauf't.

Bort ben Deifter , Seifter !

(Babrent ber Befdmorung ficht man mehrere Berglente mit Grubenlichtern und Gegabe wen @dacht hernieber fahren.)

Chor ber Bergenappen.

Gild auf, Glud auf! Im eilenden Lauf Sind wir, jur Stell'. Was wilft du, Gefell ?

# Erfter Berginappe.

Belft mir ben Kobold, ben machtigen, zwingen, Bu Gulfe rief er ber Geister Schaar. Bort, wie sie nahen auf bonnernben Schwingen, Durch bie grauliche Nacht ber Gefahr.

(Mehrere flammoen erfchainen im Spalte bes

## Chor ber Beifter.

Meifter, Meifter! Sier find bie Geifter.

Gehorfam bem ernften Baubetfpruch, Drangen wir fcnell burch ben Felfenbruch; Fuhr' uns nun bin, wo bie Stimme ruft, Bur fteilften Sobe, gur tiefften Ruft, "Dur nicht gu ber Conne ftrahtenbem Licht," Denn bie Augen ber Geifict vertragen's nicht.

#### Sobolb.

Stürzt euch burch bes Felfen Spalten,
Schwingt euch bonnernd burch bie Luft,
Wälzt mit mächtigen Gewalten
Eine Wand, von blefe Aluft.
Hinab, hinab, die Banden find toc,
Hinab in der Erbe gebärenden Schoof.
(Die klammen verschwinden mit Donner.)

# Steiger.

Dort, wie sie braufen !
Wie Sturmmind's Saufen
Pallt's im Gewolbe mit schrecklichen Tonen,
Drum rufter buch jum gewaltigen Streit,
Wacht euch ju blutiger Aebeit bereit,
Wit muffen die Erde kampfend versohnen.
(Die Flammen erscheinen aufs neue mit großem Cerausche,
und finter jedem rollt ein gelfenftad.)

# Chot bet Geiftet.

hier, Meifter, haft bu Felfenmaffen ; 22 Wir tounten fie taum im Arme fuffen. Die tuhne Mauer, die bu bauft, Die widersteht bet Anappen Fauft.

# Etftet Geift.

Ich bringe von allen bie tofflichfte Bente, Colg gethurmt bie metgline Mend,

Aus der Erde tiefftem Eingeweibe, Sie gerbricht feine menschliche Band.

Rabolb.

Thurmt sie boch empor Bor bas Felsenthor. Folget meinem Borte, Schließt bie steile Pforte. Stein auf Stein zur bunkeln Soh', Mauer steh! Schut' bas Reich!

Banbige ber Anappen Streich.
(Die gelfen werben von unfichtbaren Banben aber einamber gefcichtet.)

Chor bee Bergenappen. Wie die Mauer fich ethebt, Rrafsig zu ber Bohe strebt! Wie bort taufend Felfenmaffen Sich zum ew'gen Bund umfaffen! Seht nur, seht, sie wachft ohn' Ende Durch ber Geifter fcnelle Sanbe!

## Steiger.

Das Ungeheure muffen wir wagen, Soll uns Licht in ber Finsterniß tagen ! Alles vermag die vereinte Kraft, Und mit des hammers Niesengewalten Können wir kuhn die Mauer zerspalten, Die die Geister im nachtlichen Grausen geschafft.

Chor ber Geifter. Bir haben's vollenbet,

Der Ban ift geenbet,

Das Werk, bas schreckliche, ift gethan! Lief in der Erbe endlosen Weiten, Und fest im wogenden Strome der Zeiten, Ragt's durch die ewigen Felsen hinan.

### Steiger.

Sewaltig schließt fie bie Pforte, Die felsengekettete Wand. Gehorcht dem befehlenden Worte, Genossen, jeht sept mir zur hand! Glud auf! das Fäustel geschwungen! Glud auf! durch die Wände gebrungen!

## Chor ber Bergenappen.

Mieber mit ihr, im ftarten Bein, Sturgen wir Felfen, und bringen hinein. (Die Knappen arbeiten an ber geichloffenen Aluft.)

### Chor ber Geifter.

Bort ihr, wie die Sifen klingen? Dort ihr, wie die Steine fpringen? Schrecklich brohnt ber Banbe Fall. Lauter schon ertont ber hammer In ber dunkeln Felsenkammer, Lauter kont ber Stimmen Schall.

#### Robotb.

Tollkun find bes Berges Anechte, Dringen in bas Graus ber Nachte ! Geht, ba öffnet sich bie Kluft. Seh' ich nicht mit zartem Flimmern Dort bie Grubenlichter fchimmern, Durch bie fchwer belahne Luft?

(Die Band bridt.

### Steiger.

Welter klafft die Felsenhalle, Und die Wand naht sich jum Halle; Arügen mich die Augen nicht, Sah ich durch des Felsen Splittern Schon die blauen Flammchen zittern. Brüder, ja! die Mauer bricht.

# Chor ber Bergenappen.

Bricht bie Mauer Ohne Schaner Oringen wit in's dunkle Grans, Treiben Ruhn die Geister aus ! Immer hinein, immer hinein, Unser muß die Erde seyn.

# Robolb.

Geister, Geister! Reue Felsen Bor das offne Thor zu wälzen, Neue Berge schnell herbey! (Pie Geister füllen die Kinft aufs neue que.) So! — Doch soll des Hammers Eisen Meine Mauern mir zerreißen, (Die Wand bricht wiederum.) Wehe! wehe! unstre Wände Stürzen durch der Anappen Hände. Und die Kluft ist wieder frey.

Und herrfich befcheinen bie Fluth. Drum bantbar ben eigenen Rettern, Sturgt raufchend aus Bergeswettern Bernieber, und lofchet bie Gluth.

Feen . Chor findem fie fic von ben boben bes gelfens in bie Gluth fturgen.)

hinein, hinein! Bort ihr die Anappen angfilich fcrepn? Schwestern hinein, Schwestern hinein.

Rnappen = Chor.

Bas fturzt fich von Felfen, was brauf't und zischt? Und schleubert zur hobe ben raufchenben Gischt? Bar's uns Errettung vom schmählichen Tod? Schimmert uns wieder bes Lebens Noth?

#### Geifter.

Sind bes Glefbachs Damme gebrochen?
Sturzt fich bas Meet in ber Erbe Raum? Dort ihr's im Boben furchtbar kochen?
Seht, wie es wallt im weißlichen Schaum!
Toben uns treulos bie Elemente?
Raht fich erschütternb ber Belten Enbe!

#### Feen.

Bettort burch die schaumende Fluth, Berftort burch die schaumende Fluth, Die Felsen brechen zusammen, Berschließen die furchtbare Gluth. Das haben die Feen des Quelles vollbracht, Bessegt ift des Appolds feindliche Macht.

Robold.

Bluch euch! ihr Feen, mit gleißenben Bellen

Berstort ihr bas ewige Reich ber Racht, e 🛝 🎉 Dur wo die Rrafte vereinigt quellen , Ift bas geheime Schlof-ihrer Dacht. Doch, wo Clemente fich feindlich befriegen, Da muß ber Menfc, ber Sterbliche fiegen. Denn nicht bas Gifen fiegt und ber Sammer, Rur unfer 3mift, nur bie fampfenbe Fluth. Bald giehen fie guch aus ber Felfentammer, Und das burch bes Feuers bampfende Gluth. So zwingen fie und burch bie eigne Rraft. Denn ber Streit ift's, ber bas Berberben fchaff Das Licht bes Tages hat euch geblenbet, And ber Glemente Reich ift geenbet. Beifter, ichon ichließt fich ber gabnenbe Spalt, Und ber Berg umarmt fich mit neuer Gewalt: Und eh' noch bie Relfen gehorchend fich fugen . So lagt uns gur tiefften Tiefe entfliegen Bie die heulende Windsbraut burch finftre Racht, Rieber gum Schlund mit verzweifelnber Macht,

#### Cbor.

Mebermunden find wir im schredlichen Strauß, Drum fturgen wir nieber ins ewige Graus, (Gie ftarzen fich in ben Schlund, er schliebt fich trachenb.)

### Anappen.

Sieg, Sieg! die Geister entschwinden, Fliehn zu der Erbe unendlichen Grunden. Fren ist des Berges glanzende Nacht: Unfre hoffnung war nur im Sterben, Gerettet: sind wir vom sichern Benderhen, Und wir sind es durch eure Macht, Dankend naben wir euch, ihr Keen, Folgt uns hinauf zu den sonnigen Sohen !
Folgt uns hinauf zu dem rofigen Licht.
Gleitet, von blubenden Ufern umzogen,
Gleitet spielend mit silbernen Wogen
In der Sonne strablendem Angesicht.

#### Feen.

Bir retteten euch aus bankbarer Tren':
Ihr brach't unfre Ketten, ihr machtet uns fred! Steigt nun forglos zum Schacht hernieber,
Ihr send bes Berges kunne Gebieter.
Die eblen Steine, das schimmernde Gold
Ist reichliche Bente, ist herrlicher Sold.
Und was ihr erkampft in dusterem Graus,
Was ihr in der Tiefe gewonnen,
Wit ziehn's euch hulfreich zu Tage heraus,
Zum freundlichen Lichte der Sonnen.

#### Kon igin.

Euch öffnet fich willig bie Felfenfammer, Und beut ihre Schate bem jauchzenden hammer, Der fraftvoll ins innre Wefen ihr bringt, Und wenn euch ermattet bas Eisen finkt, Dann follt ihr ruhn in unsern Armen, Und an unsern Herzen folle ihr erwarmen.

#### Steiger.

Slud auf! So lichtet fich die Nacht: Die Liebe strahlt freundlich in den Schacht; Mit den Fren des Quells find wir verbundet, Und das Graufen des einfamen Dunkels verschwindet, Und in der Erde tief unterftem Grund Es jauchzen bir harmonisch alle Jungen, Das Tobte ist zum Leben angefacht. Was nie das junge Berz zu ahnden wagte, Du sprichst es aus mit ungeheurer Kraft, D! Beil ber Sonne, bie ber Menschheit tagte, Die sich die Welt zum Feuertempel schafft.

Des Lebens höchstes Streben klingt im Liebe, Die Tone rauschen fern im Ablersschwung. Bur höchsten Pracht entfaltet sich die Bluthe, In Flammengluth verklart, wie der Alcide, Los't rosenroth der Tag der Dammerung. Und lieblich mit des zarten Frühlings Schwellen Berjüngt sich die veröbete Natur, Schadet in des Aethers heitern Wellen, Tritt Faust hervor auf der verlöschten Spur.

Es neigen sich die himmel, Sterne zittern, Die Welt erkennt des Meisters hohe hand. Und wie im Sturm von tausend Ungewittern Die Eichen Kurzen, greise Fichten splittern, Und das Geseh sich tos't im ew'gen Brand, Die Sonne doch zulest mit stolzem Prangen Die Wolken bricht im ew'gen Siegerlauf, So ras't das Lied, und will das All umfangen, Und los't den Blick in Wonnethranen auf.

Es lebt in melobienvoller Stille. Doch über Sonnenreichen ber Gefang. Deil dir! Gewaltiger, mit Jugenbfülle Berreifft du fun des Lebens finstre Halle, In goldner Luft wogt beiner Stimme Klang,

Di felig, die bes Liebes Mektar trinken, Es trägt fie zu ben himmlischen hinauf. Wenn einst bie Welten, wenn die Sonnen finken, Blubt bein Gebilb im em'gen Fruhling auf.

# An Phobos.

Stols, wenn Beus ihn erwählt, ichreitet ber Furft
bie Bahn
Und, ben Gott in ber Bruft, fühlt er bes Armes
Rraft;

Aber finster am Throne Bebt die Sorge ihr Schlangenhaupt.

Ruhn, vom Ares gejagt, ftargt fich ber Belb jum Rampf.

Sturgt mit eherner Kraft in bie gewalt'ge Nacht, Und aus blutiger Hand fällt Ginft die Facel bem Genius.

Raftlos fort burch die Welt, raftlos burch Buff' und Meer,

Eilt ber Raufmann, es lodt Dermes ben Gluche tigen.

Unbeweint bricht bas Auge, Fexp der heimath, der Liebe fern. Sbrners Gebichte.

### Am Meimifchte Gebichte

din min de de conside. Peèbes, université

Me mariame in Mer any met mener Luft, Vermales uple die de Seite, Nach de abendade Come der Bett.

wie wie dien gewalt'gen Geift, wie der Bergangenheit, wir Bergangenheit, wir Bergangenheit, wir bermer ber Butunft

Bruft,
Bruft,
Degeistert bas herz schnell feine Feffeln los,
ind in heiligen Liedern .
Schwebt die Seele dem himmel zu.

# Um Grabe Rrafts.

#### Sonnett.

D, ruhe fanft! in beinen schonften Tagen, Bo Lieb' und Kunst bich freundlich eingesun= gen, hat bich ber Tob mit kalter Faust gezwungen, Der schonen Erbe Lebewohl zu fagen.

Bon beines Strebens Mblerflug getragen, Bift du schon fruh ins Heiligthum gebrungen, Hat bich ber Einklang hochster Kraft durch. klungen, Das große Ziel bes Meisters zu erjagen.

Mit Jugendfalle fandst bu tubn im Leben, Da warf bich schnell bein Schickfal auf bie Bahre, Wir konnten nichts, als um ben Bruber weinen.

Doch bort verklart fich ja bein heil'ges Streben, Ro Kunft und Glauben, wo bas Schan' und Wahre. Bur em'gen Liebe gottlich fich vereinen.

Der Morgenstern.

Stern der Liebe, Cianzgebilde, Glubend, wie die himmelsbraut, Wanderst durch die Lichtgefilde, Kundend, daß der Morgen graut.

Freundlich kommft bu angezogen,
Freundlich schwebst bu himmelwarts,
Glibernd burch bes Aethers Wogen,
Strahlst bu hoffnung in bas herz.

## Bermifchte Gebichte

Wie in schaumenden Potalen Traubenpurpur muthig schwellt, So durchleuchten deine Strahlen Die erwachte Frühlingswelt.

308

Wie im herrlichen Geschiebe Sich bes Golbes Pracht verschließt, So erglang'st bu, Stern ber Liebe, Der ben Morgen still begruft.

Und es treibt bich nach ben Sternen bell im Dunkel zu ergluhn. Ueber Berge, über Fernen Docht' ich einmal mit bir ziehn.

Faff't mich, faff't wich, heil'ge Strahlen, Schlingt um mich bas golbne Band, Daß ich aus ben Erbenqualen Bliebe in ein gludlich Lanb.

Doch ich kann bich nicht erfaffen; Richt erreichen, stehst fo fern! — Kann ich von ber Sehnsucht laffen, Darf ich's, heil'ger himmelsstern?

# An Abelaiben am Johannis - Tage.

Des Sommers Luft ift neu geboren, Die Gluth des Lebens angefacht, Und froh im Wechseltanz ber Horen" Ersteht das Fest in sußer Pracht.

Und um ber Blumen bunte Reanze Reibt sich bes Kreises schnelle Lust, Umgaukelt von dem Spiel ber Lanze, Schlägt frey bas Herz in jeder Bruft.

Drum lag bir gern bies Liedchen bringen In liebevoller Melodie, Und munter, wie bie Tone flingen, Sep beines Lebens Harmonie.

Und wie an bunten Frühlingsranken, Bom erften Morgenstrahl begrüßt, Der Wiesen heitre Blumchen wanken, Wenn sie bes Zephyrs Hauch geküßt!

So wandle burch bas frohe Leben, Die Liebe führe still bein Herz, Und wie die Tone sich verbeben, So lose freundlich sich ber Schmerz.

# Die Barmonie ber Liebe.

Cinft vom Schlummer übermaltigt, Lag ich auf ber weichen Matte. Und im Traume nahte Phobos, In ber Sand bie Leper haltenb. Golben wiegten fich bie Loden Muf ber hoben Gotterflirne, Und ben Feuerblick bes Muges Seiner Sonne jugewendet, Griff er muthig in bie Saiten. Da umraufchten Sarmonieen himmlifch meine trunfnen Ginne. Und bas Lieb bes Gotterjunglings Stromte feurig burch bie Glieber. Plotlich aber schwang ber Ganger Muf fich von ber ftolgen Erbe, Und ben golbnen Sternen naber, Schwand das hohe Lieb bes Gottes, Immer leifer, immer leifer, Bis bas Element bes Ginflanas Sich in fußes Beh'n vermanbelt. Da erwacht' ich, und Apollo's Liebe noch begierig laufchend, Briff ich haftig nach ber Lever. Und ben Rachhall meines Bergens Auszuathmen in ber Saiten Suß beraufchenbem Betone. Doch ich fuchte nur vergebens

Rach ber Barmonie bes Gottes, Und ber Saiten ftimmte feine Mit bem himmlifd-reinen Liebe Das mir tief im Bergen wogte. Rinfter ftarrt' ich in bie Lufte, Und verwunschte meine Lepet. -Ploblich aber wedten Ruffe Mich aus meinen duftern Eraumen Leif' mar Chloris hergeschlichen , Und verfcheuchte fchnell ben Unmuth Durch bas fuße Spiel ber Liebe. Ach , und jest in ihren Urmen Ihr am liebewarmen Bufen'. Stromte mir ein neues Leben. Reue Kraft burch alle Glieber, Und ber Liebe fuß'fer Ginflang Wogte mir im trunfnen Bergen; Schoner, beiliger und reiner, Als bas Lieb bes Gotterjunglings.

# Schon und erhaben.

Stolz und herrlich erscheint bas Erhabne mit gottlicher Großkraft,
Und ber bewundernde Geist staune mit heiliger Furcht.
Doch mit stiller Gewalt, in füßer, lieblicher Ammuth

#### 312 Bermifchte Gebichte

Raht sich bas Schöne, es schlägt; felig begeistert, das Herz.
Wenn das Erhahne sinkt, dann stolz und groß
noch im Falle,
Stürzt es durch göttliche Macht, und es erzittert die Welt,
Aber das Schöne bleibt, es kann nicht verblühm
und versinken,
Und in der liebenden Brust strahlt es mit ewiger

Gluth.

### . Liebestån belen.

Sufes Liebchen! Romm zu mir! Aaufend Ruffe geb' ich Dir.
Sieh mich hier zu Deinen Fugen. Madchen, Deiner Lippen Gluth Gibt mir Kraft und Lebensmuth. Lag Dich tuffen!

Madchen, werbe boch nicht roth! Wenn's die Mutter auch verbot. Sollst Du alle Freuden missen? Nur an des Geliebten Brust Blubt des Lebens schönste Luft. Las Dich kussen! Liebchen , warum zierst Du Dich? Sore boch , und fusse mich. Willst Du nichts von Liebe wiffen? Wogt Dir nicht Dein kleines Herz Balb in Freuden , balb in Schmerz? Laf Dich kuffen!

Sieh', Dein Strauben hilft Dir nicht; Schon hab' ich nach Sangers Pflicht Dir ben ersten Ruß entriffen!— Und nun sinkst du liebewarm Willig selbst in meinen Arm. Laß Dich kuffen!

# Sångers Morgenlieb.

Sufes Licht! Aus golbnen Pforten Brichft du stegend durch die Nacht. Schoner Tag! Du bist erwacht. Mit geheimnisvollen Worten In melodischen Accorden Gruß! ich beine Rosenpracht!

Ich! ber Liebe fanftes Weben Schwellt mir bas bewegte Gerg, Sanft, wie ein geliebter Schmerze Durft' ich nur in goldnen Soben Mich im Morgenduft ergeben! Sehnsucht zieht mich himmelwarts. Es jauchzen bir harmonisch alle Jungen, Das Tobte ist zum Leben angefacht. Was nie bas junge Herz zu ahnden wagte, Du sprichst es aus mit ungeheurer Kraft, D! heil ber Sonne, bie ber Menschheit tagte, Die sich die Welt zum Zeuertempel schafft.

Des Lebens hochftes Streben klingt im Liebe, Die Tone rauschen fern im Ablerdschwung. Bur hochsten Pracht entfaltet sich die Bluthe, In Flammengluth verklart, wie der Alcide, Los't rosenroth der Tag der Dammerung. Und lieblich mit des zarten Frühlings Schwellen Berjungt sich die verödete Natur, Sedadet in des Aethers heitern Wellen, Tritt Faust hervor auf der vertöschten Spur.

Es neigen sich die himmel, Sterne zittern, Die Welt erkennt bes Meisters hohe hand. Und wie im Sturm von tausend Ungewittern Die Sichen kurzen, greife Fichten splittern. Und bas Geseh sich tos't im ew'gen Brand, Die Sonne doch zulest mit stolzem Prangen Die Wolken bricht im ew'gen Siegerlauf, So ras't bas Lieb, und will bas All umfangen, Und los't ben Blick in Wonnethranen auf.

Es lebt in melobienvoller Stille. Doch über Sonnenreichen ber Gefang. Deil bir! Gewaltiger, mit Jugenbfülle Berreifft bu fun bes Lebens finftre Hule, In goldner Luft wogt beiner Stimme Klang,

D! felig, die des Liebes Nettar trinken, Es tragt fie zu den himmlischen hinauf. Wenn einst die Welten, wenn die Sonnen finken, Blut bein Gebild im ew'gen Fruhling auf.

# An Phobos.

Stols, wenn 3 eus ihn ermablt, ichreitet ber gurft bie Bahn

Und, ben Gott in ber Bruft, fuhlt er bes Armes Rraft;

Aber finster am Throne Hebt die Sorge ihr Schlangenhaupt.

Ruhn, vom Ares gejagt, fturzt fich ber Helb zum Rampf,

Sturzt mit eherner Kraft in die gewalt'ge Nacht, Und aus blutiger Hand fault Einst die Fackel bem Genius.

Rafilos fort burch bie Welt, rafilos burch Buft' und Meer,

Eilt ber Raufmann, es lodt Dermes ben Fluche tigen.

Unbeweint bricht das Auge, Fern der heimath, der Liebe fern:

Sornera Gebichte. U K. s. W. IV.

Doch wen bu bir ermablt, Phobos, Unfterbe

Der umarmet die Welt ewig mit neuer Luft, Freundlich führt ihn die Liebe, Durch die fturmende Racht der Zeit.

Mur bas Gottliche fühlt feinen gewalt'gen Geift, Und es fenkt sich ber Blick fern zur Bergangenheit, Und ben Schleper ber Zukunft Luftet kun die verweg'ne Hand.

Wird zu machtig ber Gott einft in ber irb'fchen Bruft,

Sprengt begeiftert bas herz ichnell feine Teffeln los, Und in heiligen Liedern . Schwebt bie Seele dem himmel gu.

### Um Grabe Rrafts.

#### Connett.

D, ruhe fanft! in beinen schönsten Tagen, Wo Lieb' und Kunst bich freundlich eingesunsen, gen, hat bich ber Tob mit kalter Faust gezwungen, Der schönen Erbe Lebewohl zu fagen.

Bon beines Strebens Ablerflug getragen, Bift du fchon fruh ins heiligthum gebrungen, hat dich ber Einklang hochster Kraft durchklungen, Das große Biel bes Meisters zu erjagen.

Mit Jugendfulle fandst bu tubn im Leben, Da warf bich schnell bein Schickfal auf bie Bahre, Wir konnten nichts, als um ben Bruber weinen.

Doch bort verflart fich ja bein heil'ges Streben, Wo Kunft und Glauben, wo bas Schon' und Wahre. Bur em'gen Liebe gottlich fich vereinen.

# Der Morgenstern.

Stern der Liebe, Cidnzgebilbe, Glühend, wie die himmelsbraut, Wanderst durch die Lichtgefilbe, Kündend, daß der Morgen graut.

Freundlich kommft bu angezogen,
Freundlich schwebst du himmelwarts,
Gligernd burch bes Aethers Wogen,
Strahlst bu hoffnung in bas herz.

Wie in schäumenden Pokalen Traubenpurpur muthig schwellt, So durchleuchten deine Strahlen Die erwachte Frühlingswelt.

Wie im herrlichen Gefchiebe Sich bes Golbes Pracht verschließt, So erglang'st bu, Stern ber Liebe, Der ben Morgen still begrußt.

Und es treibt bich nach ben Sternen hell im Dunkel zu ergluhn. Ueber Berge, über Fernen Möcht' ich einmal mit bir ziehn.

Faff't mich, faff't wich, heil'ge Strahlen, Schlingt um mich bas golbne Band, Daß ich aus ben Erbenqualen Bliebe in ein gludlich Lanb.

Doch ich kann bich nicht erfassen;
Richt erreichen, stehst so fern! —
Rann ich von ber Sehnsucht laffen,
Darf ich's, heil'ger himmelsstern?

# An Abelaiben am Johannis . Tage.

Des Sommers Lust ist neu geboren, Die Gluth des Lebens angefacht, Und froh im Wechseltanz der Horen Ersteht das Fest in fußer Pracht.

Und um der Blumen bunte Kranze Reiht sich bes Kreises schnelle Luft, Umgautelt von dem Spiel der Tanze, Schlägt frep das herz in jeder Bruft.

Drum laß bir gern bies Liebchen bringen In liebevoller Melodie, Und munter, wie die Tone flingen, Sep beines Lebens Sarmonie,

Und wie an bunten Fruhlingeranken, Bom erften Morgenstrahl begrüßt, Der Wiesen heitre Blumchen wanken, Wenn sie bes Zephyre Sauch gekußt!

So wandle durch das frohe Leben, Die Liebe führe still dein Herz, Und wie die Tone sich verbeben, So lose freundlich sich der Schmerz.

# Die Barmonie ber Liebe.

Cinft vom Schummer übermaltigt, Lag ich auf ber weichen Matte, Und im Traume nahte Phobos, In ber Band bie Leper haltenb. Golben wiegten fich bie Loden Auf ber hohen Gotterftirne, Und ben Reuerblick bes Muges Seiner Sonne gugewendet. Griff er muthig in die Saiten. Da umraufchten Barmonieen Simmlifch meine trunfnen Ginne. Und bas Lieb bes Gotterjunglings Stromte feurig burch bie Glieber. Ploblich aber schwang ber Ganger Auf fich von ber ftolgen Erbe, Und ben golbnen Sternen naber. Schwand bas hohe Lieb bes Gottes . Immer leifer, immer leifer, Bis bas Element bes Ginflanas Sich in fußes Web'n vermanbelt. + Da ermacht' ich, und Apollo's . Liebe noch begierig laufchend, Griff ich haftig nach ber Lever. Und ben Rachhall meines Bergens Auszuathmen in der Saiten Guß berauschendem Getone. Doch ich fuchte nur vergebens

Rach ber Barmonie bes Gottes, Und ber Saiten ftimmte feine Dit bem himmlisch-reinen Liebe Das mir tief im Bergen wogte. Kinfter farrt' ich in bie Lufte, Und vermunfchte meine Leper. -Dloglich aber wedten Ruffe Mich aus meinen buftern Traumen Leif' mar Chloris hergeschlichen , . Und verscheuchte schnell ben Unmuth Durch bas fuße Spiel ber Liebe. Ach, und jest in ihren Armen Ihr am liebewarmen Bufen , Stromte mir ein neues Leben, Reue Rraft burch alle Glieber, Und ber Licbe fuß'fter Ginflang Boate mir im trunfnen Bergen; Schoner, heiliger und reiner, Als bas Lieb bes Gotterjunglings.

# Schön und erhaben.

Ctolz und herrlich erfcheint bas Erhabne mit gottlicher Großtraft,
Und ber bewundernde Geist staune mit heiliger Furcht.
Doch mit stiller Gewalt, in füßer, lieblicher Ammuth

### 312 Bermifchte Gebichte

Naht fich bas Schone, es schlägt; felig begeistert, bas Derg.

Wenn das Erhahne finkt, bann ftolz und groß noch im Falle,

Sturgt es burch gottliche Macht, und es er-

Aber bas Schone bleibt, es fann nicht verblubn und verfinten,

Und in ber liebenden Bruft ftrahlt es mit ewiger Gluth.

### . Liebe 8 tån belen,

Dufes Liebchen ! Komm zu mir ! Taufend Ruffe geb' ich Dir. Sieh mich hier zu Deinen Fußen. Madchen, Deiner Lippen Gluth Gibt mir Kraft und Lebensmuth. Las Dich tuffen !

Mabchen, werbe boch nicht roth! Wenn's die Mutter auch verbot. Sollft Du alle Freuden miffen? Nur an des Geliebten Bruft Blut des Lebens schönste Luft. Las Dich kuffen! Liebchen, warum zierst Du Dich? Sore both, und fusse mich. Willst Du nichts von Liebe wiffen? Wogt Dir nicht Dein kleines Herz Balb in Freuben, balb in Schmerz? Laf Dich kuffen!

Sieh', Dein Strauben hilft Dir nicht; Schon hab' ich nach Sangers Pflicht Dir ben ersten Auß entriffen! — Und nun finkst bu liebewarm Willig selbst in meinen Arm. Las Dich kuffen!

# Sangers Morgenlied.

Sufes Licht! Aus goldnen Pforten Brichst du siegend durch die Nacht. Schoner Tag! Du bist erwacht. Mit geheimnisvollen Worten In melodischen Accorden Gruß!, ich beine Rosenpracht!

Ach! ber Liebe fanftes Weben Schwellt mir bas bewegte Herz, Ganft, wie ein geliebter Schmerz. Durft' ich nur in goldnen Hoben Mich im Morgenduft ergeben! Sehnsucht zieht mich himmelwarts.

Und ber Seele kuhnes Streben Trägt im stolzen Riesenlauf Durch die Wolken mich hinauf. — Doch mit fanftem Geisterbeben Dringt das Lied in's inn're Leben, Lös't den Sturm melodisch auf.

Vor ben Augen wird es helle; Freundlich auf der zakten Spur Weht der Einklang der Natur, Und begeistert rauscht die Quelle, Munter tanzt die flücht'ge Welle Durch des Morgens stille Flux.

Und von füßer Lust burchbrungen Bebt sich zarte Sarmonie Durch des Lebens Poesie. Was die Seele tief burchklungen, Was berauscht der Mund gesungen, Glubt in hoher Melodie.

Des Gesanges muntern Sohnen Weicht im Leben jeber Schmerz, Und nur Liebe schwellt ihr Herz. In bes Liebes heil'gen Tonen Und im Morgenglanz bes Schonen Fliegt die Seele himmelwarts.

# Liebesrausch.

Dir, Madchen, schlägt mit leisem Beben Mein herz voll Treu' und Liebe zu. In Dir, in Dir versinkt mein Streben, Mein schönstes Ziel bist Du! Dein Name nur in heil'gen Tonen hat meine kuhne Bruft gefüllt, Im Glanz des Guten und des Schönen Strahlt mir Dein hohes Bitb.

Die Liebe fprofit aus garten Reimen, Und ihre Bluthen welfen nie! Du, Mabchen, lebst in meinen Traumen, Mit suber harmonie. Begeist'rung raufcht auf mich hernieber, Ruhn greif ich in die Saiten ein, Und alle meine schönften Lieber,

Sie nennen Dich allein.

Mein himmel gluht in Deinen Bliden,
An Deiner Bruft mein Paradies.

Ach! alle Reize, die Dich schmuden,
Sie sind so hold, so füß.
Es wogt die Bruft in Freud' und Schmerzen,
Rur eine Sehnsucht lebt in mir,

Nur ein Gedanke hier im herzen:
Der ew'ge Drang nach Dir.

# Un ihrem Biegenfeft.

Romm, schöner Tag! mit hohen, heil'gen Borten Begruß' ich jest Dein sußes Rosenlicht. Erhebe aus des Morgens goldnen Pforten Mit stiller Lust Dein glühend Angesicht. Dir rauscht mein Lied in heiligen Accorden, Und nennt's, was tief in meiner Seele spricht; umstrahle Dich ein volles, üpp'ges Leben! Du hast die Suße, Holde mir gegeben.

Die mit der Liebe fanften harmonien, Mit garter Luft mein kuhnes herz gefüllt. Der alle meine schönften Bunfche bluben, Die in der Seele jeden Sturm gestillt! — Ach, alle Strahlen, die die Bruft durchziehen, Bereinen sich zu einem sußen Bilb, Mit leisem hauch, wie Neols harsentone, Formt es sich glubend zur lebend'gen Schöne.

Und jest, zu ihres Werbens Feyerstunde, Jest gluht in mir des höchsten Lebens Strahl! Wohl flustert mir's mit leisem Geistermunde: Sieh, das ist beiner Traume Ideal! Da wogt die Brust v berauscht im heil'gen Bunde, Die Liebe laßt dem Herzen keine Wahl, In seine tiefsten Tiefen muß sie bringen, Und reist es fort auf Jolzen Ablersschmingen. In meiner Seele Nacht beginnt's zu tagen, Den Gott fuhl' ich, ber in der Bruft fich regt. Es tobt in mir, ich muß das Ziel erjagen, Das glubend mich in ihre Arme trägt. Das Sochste kann ich kuhn und muthig magen; Ich fuhl's, daß mir ihr Herz entgegen schlägt! Nur wo-zwen Herzen liebend sich verbundet, Da wird der Himmel auf der Welt begründet:

### Un Brodmanns Freunde.

Um 21. April 1812, mabrent bes Mogartifchen Res quieme in ber Augustiner : Rirche.

Ein Schwanenlied, aus Meistersbruft gefungen, Dus Leben mit dem Tode zu verfohnen, Ruft unfern Freund in tief, verschlung nem Tonen, Und ffirbt in klagenden Erinnerungen.

Der Schmerz gilt uns', er hat ihn langst bes zwungen, Uns mennt bas Lieb! — Am Strahl bes ewig Schönen. Die heitre Kunstlerstirne sich zu kronen, Kein größrer Sieg ist je ber Kraft gelungen! — Er fühlte Har ber Lieber hochftet Streben , Der kalten Belt , bem riefgefunken Leben , Die lichte Ahnung beff'rer Beit ju geben.

Daß sich im Bolf der alte Geist erneue! —
So santar, noch an Muth und Kunst ein.
Leue,
Als schöner Traum von deutscher Kraft und
Treue.

## Beym Meranber . Befte.

-Am 29. Ropember 1842 in der f. t. Reitfchule.

Ein Fest ber Lieber zieht die frohe Menge Bu Taufenden in den geschmuckten Saal; Fast wird des hauses stolzer Bau zu enge, Er war des Eisers Lühn versuchte Wahl. — Roch ist es still, noch schweigen die Gestänge, Noch schläft das Lied, noch schläft der Tone Strahl,

Da wintt ber Deifter, bie Pofaunen fchallen, Und er erwacht, und tobert burch bie Sallen.

Und wechseind in den Zauberfreis der Tane ... Wallt Kraft und Anmuth den verfchlung'nen Gang,

Jeht schweigt bas Lieb in gang erfulter Schone, Dann weht es fanft jum fanften Brautgefang,

Und fleugt & auf, daß es den Sinklang krone, Erhebt fich ftolz des Chores hehrer Klang, Und will mit den erweckten Harmonieen

Des Bergens Sehnsucht nach ber Beimath.

Doch ploplich ftromt ber Tone Allmacht nieber, Ein Meer von harmonieen bricht hervor. Bas raufcht und fturmt im Wetterflug ber Lies

Was schlägt melodisch bonnernd an bas Dhr? Wach' auf! Wach' auf! — so hallt es gitterndwieder,

In wilber Stimmenbrandung jancht bas Chor, Die Macht ber Tone fprengt die letten Schranken, Und fren im Raume schwelgen die Gebanken.

Der hohe Saal wird jeder Brust zu enge, Ein Gochgefühl bewegt bas ganze Saus, Und unaufhaltsam bricht die weite Menge Jeht in bachantischer Entzückung aus. Seht! Seht! — Es übt ber Zauber ber Genschange

Die alte Macht auf alle Herzen aus! — Das Bolt ift mit ber Zeit noch nicht gefunken, Das so erwedt wird durch ber Schonbeit. Funken. Es ist das hochste von des Dichters Rechten,
Daß er da redet, wo die Menge schweigt. —
So laßt mich laut den Kranz des Dankes flechten,
Der heute still aus tausend Herzen steigt.
Die Welt ist voll von Niedrigen und Schlechten,
Daß sich das Gottliche nur selten zeigt;
Doch heut sprach's aus melodischen Gestalten,
und unverkennbar war sein großes Walten.

Den ersten Dank muß ich ben Kunftlern bringen;
Die biefes Altars Flammen angestedt.
Was kann bie Kraft nicht und ber Much nicht zwingen,

Den raftlos keine Mühe abgeschreckt? — So mußte euch ber schöne Sieg gelingen, Und eine Welt von Liebern ward erweckt, Und in der Tonkunst nie verblühtem Lenze.

Brach Eure Hand sich selbst des Eisers.

Rranze.

Bor Allen Ihr, bie des Talentes Bluthe
Bu Sternen in der Tone Welt erhob;
Dir Edler aber, der sich rastlos muhte,
Bor bessen Eifer jede Furcht zerstob,
Den gang der Strahl des Gottlichen burche
glühte,

Dir bankt fein Dank, nein, und Dich lobt fein Cob;

Doch in die herzen ift es eingegraben, Wozu die Lippen keine Worte haben! — Und

Und einen schönen Tempel seh' ich bauen, Soch ben der Freude leuchtendem Altar. Wo der Begeist'rung Theanen niederthauen, Da tyoknet Liebe manches Augenpaar. Ein Sternenkranz von edeln beutschen Frauen, Er macht bes Lebens beil'ge Deutung mahr.

Auf Cinem Strauß, ben ihre Sanbe pfluden, Bluht Menfchenwohl und menfchliches Ents guden.

Doch Manches blieb ber ungeprüften Stunde, Bas ihren Bunfchen rauh entgegen ftand. Bum Throne unfers Kaifers kam bie Kunde, Unaufgefodert reichte er bie Hand, Und trat begeistert zu bem schönen Bunde! — Heil bir, mein Bolk! Heil bir, mein Basterland!

So lange folche Kaifer auf ben Thronen, Und Runft und Liebe in den herzen wohnen!

# Det geplagte Brautigam.

Im ganzen Dorfe geht's Gerücht, Daß ich um Greten frene, Sie aber lagt bas Tanbeln nicht, Die Kaliche, Ungetreue! -Denn Nachbar Rungens langer Sans Kührt alle Sonntag sie zum Tanz Und fommt mir in's Gehage

- Man überlege! -

Muf funft'ge Dftern wird's ein Sahr, Da faßt' ich mich in Rurge -Und kaufte ihr, (bas Ding mar rar,). Ein Band gur neuen Schurze; Und an dem zwenten Fenertag, Juft mit bem neunten Glodenichlag, Bracht' ich ihr mein Geschenke -– Man denke!

Ach hatte namlich talfonnirt Den Tag vorher beym Biere : Benn ich fie mit bem Band geziert Bum Abendtange führe, So fag' ich alles lang und breit; Und breche bie Gelegenheit Im Fall ber Noth vom Zaune - Man staune! -

D'rauf hatt' ich mich schon angethan, Als ging's jum Sochzeitsfeste! Ich gog bie neuen Stiefeln an, Und meines Baters Wefte, Doch ale ich tam vor Gretene Saus. Bar auch ber Bogel fcon heraus Mit Sanfen in bie Schenke, -. - Man bente! -

Das faßte mich wie Feuerbrand, Der Bunber mußte fangen; Da fam, um feinen but mein Banb. Der Musit Sans gegangen; Mun fpruht' ich erft in voller Buth, Er wurde grob, - und furg und gut, Ich friegte berbe Schlage; -

- Man überlege! -

Den Zag barauf an Gretens Thur Laufcht' ich als Chrenmachter. Da fchallte aus bem Garten mir Ein gellendes Belachter. Und als ich habe hingeschaut, Da faß benn meine fcone Braut, Mit Sanfen hinterm Baune -- Man ftaune! -

Das fuhr mir arg burch meinen Ginn . Das Wort blieb in ber Reble, Des andern Morgens ging ich bin, Und hielt ihr's vor bie Seele; Und faat' ihr's endlich g'rab heraus:

"Hor', Grete, mach' mir's nicht zu traus, "Sonst geh' ich meiner Wege" — — Man überlege! —

Da lachte sie mir ins Gesicht
Und kehrte mir den Rucken.
Ja, wenn der Hans den Hals nicht bricht,
So reiß' ich ihn in Stücken! —
Sonst bringt sie es gewiß so weit,
Daß ich mich noch ben guter Zeit
Im nächsten Teich ertränke! —
— Man denke! —

#### D i b o.

"Wie die weißen Segel frohlich schwellen,
"Auf ben Silberwogen schwankt ber Kiel.
"Sprich, wen trägt er durch des Meeres Wellen,
"Und wo ist des Laufes fernes Ziel?"—
""Fremdling! das ist Troja's Männerbluthe,
""Schwer entstohen aus der Städte Brand.
""Dort gebeut der hohe Amhiside,
""Steuernd zum entfernten Land.""

"Wie? das waren Iliums Erzeugte,
"Die im blut'gen Kampf geprüfte Schaar,
"Und Aeneas, den kein Grieche beugte,
"Den die holde Gnidia gebar?"

""Ja, sie sind's.""— "Doch, kannst du mir berichten,

"Sprich, ift keiner, ber mir Fremben fagt, "Was sie eilen, und die Anker lichten, "Was sie in die Fluthen jagt?" —

"", Haft du von ben Tyriern gehöret?
"", Kennst du unf're große Königinn?
"", Cros hat das hohe Herz bethöret,
"", Alles gab sie dem Geliebten hin.
"", Und zum Gatten will sie ihn erheben,
"", Denn Sichaus siel durch Brudermord;

""Doch jur fremben Rufte geht fein Streben , ""Liebespottenb flieht er fort."" -

Und er sprach's. — Da ftoken sie vom Lande, Auf den Segeln scheint der junge Tag. Mancher Bunsch vom vollbesa'ten Strande Tont dem Langbehaus'ten graurig nach. Liebe hatte Bieler Herz entzunden, Heimisch waren sie auf fremder Flur; Doch dem Amhisten sest verbunden, Halten sie der Treue Schwur.

Und die Schaar der Sturme kommt gezogen, Wirft sich brausend in der Segel Bauch, Fern und ferner schimmert's auf den Wogen, Und zersließt im dustern Nebelrauch. Thranend schwimmt der Blick noch auf den Fluthen, Da betäubt ein wild Geschrey das Ohr. Aus der Königsburg, in wilden Gluthen, Steigt der Flamme Dampf empor.

Und die Menge wendet ihre Schritte,
Stürzt sich, ängstlich schrevend, zum Pallast,
Da steht Dibo in der Diener Mitte,
Weinend um ben treulos lieben Gast.
Aufgeschichtet broht in langen Zeilen
Hoch der Holzstoß in des Hoses Raum,
Und die Flamme mit gefärbten Säulen
Schlägt bis zu der Wolke Saum.

Jeber ftaunt, und kann es nicht erfaffen;
Doch die Fürstin spricht, die Menge schweigt"Treulos hat der Erojer mich verlaffen,
"Riefenqual hat dieses herz gebeugt.

"Drum ber Holzstoß in bes Hofes Hallen, "Bu ber Gluth zieht mich bas Schicksal hin; "Denn beschloffen ift's, soll Dibo fallen, "Fällt sie nur als Königin.

"Jarbas naht mit seiner Krieger Schaaren,
"Und der Amhiside ist entstoh'n!
"Keiner kann das Zeptet mir bewahren,
"In den Flammen ist der Liebe Thron!
"Eingefallen sind der Herrschaft Stügen,
"Und in seinen Festen wankt das Reich.
"Wer soll euch, wer soll das Land beschützen?
"Nur mein Tod errettet euch."

Schnell durchbohrt sie sich des Busens Weiche, Rucklings sinkt sie in den heißen Tob: Und die Gluth begrabt die heil'ge Leiche, Lodert auf zum himmel blutigrath. Nieder steigt auf gold'nem Regenbogen Iris, tos't des Todes bitt'ren Schmerz, Und von ihrer Götterhand gezogen, Schwebt die Seele himmelwarts.

## Erinnerung.

Schweigend in des Abends Stille Blickt des Mondes Silberlicht; Wie es dort mit upp'ger Fulle Durch die dunkeln Blatter bricht! Wolfen zieh'n auf luft'gen Spuren Zanzend um ben Silberschein, Und es wiegen fich die Fluren Sanft zum fugen Schlummer ein.

Und mit Aeols = Harfentonen Gruft mich bie vergang'ne Beit, Und mich faßt ein heißes Sehnen Nach verschwund'ner Seligkeit.

Bift du ewig mir verloren. Meiner Liebe Parabies? Ach es klingt in meinen Ohren Deine Stimme noch so fuß;

Wedt mit allgewalt'gen Worten Mich aus ber gewohnten Ruh', Ruft in himmlischen Accorden Meiner heißen Sehnsucht zu.

In ben Tiefen meines Lebens Brauf't es auf mit Ungeftum; Doch ber Ruf erklingt vergebens, — Uch! nicht folgen barf ich ihm.

In des Lebens bunten Raumen Ift mein Ideal verbluht, Dammert nur in meinen Eraumen, Lifpelt in des Sangers Lied.

Konnt' ich's lebend nicht erwerben, Soll es hier boch ewig bluh'n, Mit mir leiben, mit mir fterben Und mit mir hinuberzieh'n!

## Sehn fucht.

Rennst bu ber Sehnsucht Schmerzen Dief im Bergen ? Ein glubend Berlangen , Ein ewiges Bangen, Ein emiges Streben! Wie Qual und Luft Co ftill in ber Bruft, Mit tiefem Beben Sich innig verweben ! Beit in ber Ferne, Simmelmarts, In ben Kreis ber Sterne Sehnt fich bas Berg. Ein Schoner Morgen Bricht glubent beran; Doch ber Liebe Gorgen Berftoren ben Bahn. Ach, baß es boch' bliebe, Dieß Paradies ! Der Wahn der Liebe Ift gar so sus. Er ift ber Gottheit lebenbiger Strahl, Und das Leben entflieht mit bem Ibeal !

#### Dresbe. n.

Folge mir, liebliche Braut, auf ben Schwingen des Liebs in die Heimath, Zu ber verwandten Stadt führt dich berauscht mein Gesang.

Ladjeind entfalte bie Flur der vaterlandifchen Bluthen ,

Lächelnd auch breite vor bir Leben und Lieben fich aus.

Sab' ich bie Beimath gefchmatt, vergib's bem inne= 'ren Grimme,

Das fatale Gesicht regte die Galle mir auf. — Ach, das Herz war so voll, so glühend in Lieb' und Begeist'rung,

Wie ein gefrorner Blis schlug die Erbarmlich-

Sieh, ba trieb mich die heimliche Buth zur beißen= ben Rebe,

Und ber gift'ge Groll warf mir die Galle hinein. —

Rein , Geliebte , fo arg meyn' ich's nicht mit dem heimischen Lande ,

Und ich ehre mein Bole, wie es fich felber geehrt. —

Freylich, bie Beiten find ichwer, es achgt unter fremben Tyrannen,

Und bas gebulbige Land icheut bie verwegene Ehat.

Uber Manner gibt's doch und Sergen gibt's noch in Sachfen ,

Wo das deutsche Blut ehrlich und wacker sich regt.

Richt die Beinriche brauchen fich , die Ottonen gu fcamen ,

Luther und Moris nicht, und all' bie Helben bes Lieds.

Wohl geschwächt ift bas Bolt, boch ber Sachse ist nimmer entartet,

Und der geerbte Ruhm foll ein errungener fenn. Wenn es der Frepheit gilt, wenn der Zag der Rache gekommen,

Und bas frankische Blut fuhnend die Elbe gefarbt.

Carl ben großen beftand mein Bolt, ben Belten= - bezwinger,

Sein allmächtig Gebot brach an ber mannlichen Rraft,

Roch ben Detmold fchlugen fie gut, ba tagte ber Glaube,

Und was das Schwert nicht besiegt, sieh, bas er= warb sich das Rreuz.

Dbin fturzte herab, und Boban wurde gertrum=

Und an Raifer und Reich knupfte ber Glaube bas Bolk. —

Bohl mit Recht wird bein Land bas mannerftolze gefcholten,

Belben und Berricher viel hat es in's Leben geführt;

Aber auch Sachsen ift gut, und nennt gepriesene Mamen,

Und das vermanbte Bole gruft bich mit beutfchem Gefang.

Doch was tummert die Liebe fich um ber Bergangen= heit Stimme;

Oft, was die Liebe gertrat, hat die Geschichte erhobt.

Anders will ich bich preisen, bu heimisches Land meiner Bater,

Daß der Geliebten Berg froher entgegen dir fchlagt. Folge mir jest in mein Thal. — In langen, filber= nen Kreifen

Balzt die Elbe ben Strom weit aus Bohemien ber.

Siehst bu bie Riefen dort am Eingang? im Nebel ber Lufte

Heben fie brohend bas Haupt über bie bluhende Flur.

Seft gefchloffen erblickft bu bas Thal, es hat nur ber Strom fich

Ruhn burch bie Mauer gewühlt, bie ihm ent= gegen fich thurmt.

Aber friedlicher ziehn fich bie fanftern Gehange bes Thales,

Reich mit Dorfern befaet, bort an ben Felfen berab,

Einzelne Billen erblidft bu , ce gleiten zierliche Gonbeln ,

Bunt mit Wimpeln geschmudt, über ben ruhigen Strom.

Pirna liegt bir zur Linken, bas muntre, lebenbige Stabtchen,

Und ber Connenschein prangt hell noch im Scheiben bes Tags.

Aber fieh gegen über! — Erfennft bu bie beitern Gebaube

Nah' an der Elbe Strand? — Pillnig, fo nennt fich ber Drt.

Freundlich hat fich ber Ronig ben freundlichen Garten erzogen,

Und von dem Borsberg herab schweift in bie Ferne der Blick.

Aber nun folge mir weiter hinab an den blubenden Ufern,

3mifchen Weingarten burch, lange an ben Billen vorbep.

Raber und immer naber erscheinen die Thurme ber Sauptstadt,

Biere gahlft bu, es hebt ftolg fich bie Ruppel empor.

Doch wir hemmen ben Schritt. — "Was schimmert so weiß burch bie Pappeln?
"Reben schmuden ben Berg, Lindenbuft fluftert mir zu?" —

Alfo fragft bu, Geliebte, ba reiß' ich an's glubenbe Berg bich,

Ruffe bas liebliche Bort bir von ben Lippen hinweg. Sieh! meinem Bater gehort's und bir, und mir, manche Stunbe

Hab' ich ba frohlich verlebt, hab' ich ba muthig verpraßt.

Aber nun kommen bie ichonften! - Da foll uns ber Fruhling begrußen,

Und in das niedrige Dach mandern die Gotter mit ein.

Und wir fleigen die Treppen hinauf, burch alle Ge-

Fuhr' ich mein gludliches Beib, zeige bir jeg-

Dir aus der Rindheit noch, aus der frohlichen, wichtig geblieben,

Bo ber Carlos entstand, wo und ber Sanger \*) verließ -

Endlich brechen wir auf, uns erwartet bie luftige Gonbel,

Und im lieblichen Tang tragen die Bellen das Schiff.

Laufchend figen wir Bepbe, bie Arme liebend umfchlungen,

Horchen ber Ruberer Schlag, feben bas fcheibende Licht

Flimmernd im Spiegel ber fluth, und liebe Erinnerung erwacht une,

Wie wir bas jehige Glud nur in ber Bukunft geträumt. —

Sieh, da wendet bas Schiff fich um bie Ede bes Ufers,

Und nun liegt fie vor bir, fie, meine heimische Stadt.

Sa, wie die Brude fich ftol; aus ben schimmernden Wellen empor bebt.

Wie die verwegene Runft Bogen an Bogen ge-

Bepbe Stabte erkennst bu, bie Altstadt bier, bort bie Reuftadt,

Und der entferntere Thurm zeigt dir die Friedrichftadt an.

<sup>\*)</sup> Chillet.

"Schiffer, bu hattft am Brahl'ichen Garten!" - fo ruf' ich, bie Steuer

Lentt ben ichautelnben Rahn ichnell an ben mimmelnben Strand.

Freudig trag' ich bich aus der Gondel, und gluhende Ruffe

Bliftern: "willeommen, mein Beib, hier in ber heimischen Stabt."

Freudig fliegen wir jest burch die Gaffen, schnell uber ben Reumarkt

Tragt uns ber rafche Fuß. Siehst bu das Haus bort am Ed?

Siehst bu bie Ropfe bort, bie aus bem Fenster sich neigen ?

Ja! fie ichauen nach une, fiebe, bort ift unf're Welt.

Und die Liebe gibt Flugel, wir springen in's haus auf der Treppe

Holt die jubelnde Schaar ihre Geliebten fich ein. Erst fallft du an des Baters Bruft, dann umarmt bich die Mutter,

Und ihre fegnende Sand liegt auf bem gludli= chen Paar. --

Srligkeit, wo verweilst bu? noch zwen, zwen traurige Jahre.

Aber bann find wir am Biel. — Bohl, ich ertrag' es mit Muth.

Wer sich bas Gottliche will und bas Sochste im Leben erfechten,

Scheue nicht Arbeit und Kampf, mage fich fuhn in den Sturm.

Rur ungewöhnliche Kraft barf nach Ungewöhnlichem ftreben , Und ber Alcibe allein hat um bie Bebe gefrept.

Bum Abfehieb.

.8 د 8 خ

In diesem großen, heiligen Momente Des Kamps fur Recht und Baterland, Wo ist die Jugendkraft die schlummern könnte, In seige Ruhe nüchtern eingebannt? — Was auch der Krieg für edle Herzen trennte, Sie bleiben sich in Liebe zugewandt, Und werden sich in Liebe wiedersinden, Mag Deutschland fallen oder überwinden.

## Ebuard und Beronifa,

ober

bie Reife in's Riefengebirge.

180g.

# Erfter Gefang.

Eraulich im fußen Gesprach faß ber Graf und bie liebliche Grafin

Mit dem begeisterten Freund unter hohen, duftenden Linden,

Die in blubender Pracht ben Eingang jum Schloß-

Matt burch's grunende Dach ber 3meige blidte ber Bollmond

Und ein heiliger Traum lag nachtlichftill auf ben Fluren.

"Daß der Menfch," fo begann der Graf mit webmuthigem Lachete,

"Erft im letten Moment, in der Stunde der fcmerg-

"Freundes Werth erkennt in der gangen Fulle bes Wortes.

"Daß er nicht eber begreift des Lebens beiligfte Tone,

Rorners Gebichte.

Q)

K. s. W. IV.

"Bis er im boppelten Schmerz bas boppelt Berlorne beweinet." "Aber nicht Behmuth allein," entgegnet ihm feuria ber Jungling, "Rullt mir bie mogenbe Bruft; bie Liebe ber trefflichen Freunde, "Die mich fo gutig behauf't, tritt jest im ichonesren Lichte. "Gottlicher mir vor bie Geele. Wen fie bes Bun= bes gewürdigt, "Der blidt muthig hinaus, ber eig'nen Starte vertrauend, "Und ber Glaube verfüßt die bitterften Stunden bes Abschieds." Aber fonell unterbrach bie liebliche Grafin ben Jungling: .. Was verbittert ihr euch fo gewaltsam ben herrlich= ften Abend ? "Treten mir boch ichon bie Thranen in's Muge, unb foll ich im voraus. "Fühlen ben Schmert, wie ber Freund aus dem traulichen Rreife binweg eilt ? "Lagt une bie Stunden boch, bie letten, recht freue big genießen ! "Sagen wir boch ichon fo oft im beimlichen Duntel ber Linben, "Und em ergabite ber Freund uns vom herrlichen Rom, von Neapel, "Wie ihn bas ichone Land ber heiligen Runfte er=

griffen , .

burchwandert;

"Und es war uns, als hatten wir felbft Stalien

Drum fo magft bu uns jest ben Weg beiner Reife verfunden,

ADaf wir im Geifte bich bort auf beinen Pfaben begleiten ,

,iUnd auf der Rarte ber Finger mit bir , bich verfols genb , auch Schritt halt.

Denn es ift ber lieblichfte Eroft fur Entfernte, ju wiffen ,

"Bo ber Freund jest lebt, und welche Luft ihn er-

"Chuard drauf, ber muthige Jungling, entgegnet ihr alfo :

jillig und gern erfull' ich bie Bitte ber lieblichen Freundin,

"Und fo nenn' ich's euch fury, wie meine Wege mich fuhren."

Drauf erzählt er genau, wie er morgen mit grauenbem Tage

Aufzubrechen fich endlich bestimmt, gen Schmiebefeld wandernd,

Wie er bie Koppe bann, bie himmelan ftrebenbe Riefin

Bu erfleigen gebacht', um fo auf ben Kamm bes Gebirges,

In ben Gruben vorben, wo ein ewiger Schnee fich gelagert,

Bis jur Rochel, die tief fich in schaumenben Bogen binab fturgt,

Und zu bes Baderla's hochbraufenbem Fall zn ge- langen.

"Dann," fo fprach er, "erfteig' ich bes Kynaft's ge" waltige Fefte,

"Und halt Barmbrunn mich, bas freundliche Dett- den, nicht langer,

"Rehr' ich endlich gurud, und ziehe ein in bie Detmath"

Alfo ber Sungling, und brauf entgegnete herzlich ber Graf ihm:

"Bunderbar ift boch ber Drang nach alten, befanns ten Geftalten ,

"Rach ben Platen, wo fruh wir gespielt, nach Saufern und Garten,

"Sa nach alten Gerathen felbft, bie, als Beugen ber Borwelt,

"Rudwarts uns fuhren in's bunte Gewuhl ber fuhba-

"Und ift die Liebe gur heimath wohl etwas Unders,

"Bleibt es ber lichtefte Punet im Bergang'nen, fo wie in ber Butunft."

Also des Grafen Wort. Da schlug ein nächtlicher Sproffer

Soch im Gipfel bes Baums, und flotete liebliche Tone.

Und begeistert ergriff bie Grafin bie Sanbe ber Manner,

Und fie hordten bem Lieb, und gebachten vergangener Beiten.

Lange fagen fie schweigend, ba wedte endlich bie : Schlofuhr

Sie aus feligem Traum, und bie liebliche Grafin begann jest:

"Laft uns scheiben, ihr Freunde; benn spat schon ift es, und morgen

"Bill uns Chuard ja mit grauendem Tage verlaffen,

"Alfo bebarf er bes Schlafs. Freund, schone bich ja auf der Reise,

"Rimm bich in Acht vor Erfaltung; benn fürchterlich frurmt's im Geburge,

"Ad, und fcreibe nur balb, und fcreibe recht oft, bag wir nimmer

"Sorg' und Angst um bich tragen, und wir ben Glauben behalten,

"Das du noch oft an une benest, und daß du den Bund nicht vergessen."

Alfo bie Grafin. Ihr bantte ber Freund fur bie garte Beforgnif,

Und so wechselten fie noch viel herzliche Worte ber Liebe.

Reiner wollte zuerst bes nahen Abschiebs gebenken, Und schon pertten Thranen im lieblichen Auge der Grafin,

Da ermannte fie fchnell fich im ftillen Schmerze ber Trennung,

Rufte ben Jungling und rief: "Leb" wohl und gebente ber Freundin!"

Und so entfloh sie in's Schloß. Ihr folgten schwei-

Fest fich umschlingend, und ftill bes Bertuftes Große ermagend,

Und fie gingen hinauf bis vor Couards Thur, ba umfaßte

Innig ber Jungling ben Freund, und fie tuften fich herzlich jum Abichieb.

Endlich rif fich ber Graf aus Chuards heißer Umarmung

Drudt' ihm noch ein Mal bie Sand und verfcwand, und allein mar ber Jungling. Lange ftand er noch fo, und blidte voll Sehnfucht bem Freund nach.

Deffnete leife bann bas Fenfter, griff ftill zu ber Blote,

Und es schwebte bas Bied in ben heiligen Tonen ber Wehmuth

Durch bas Schweigen ber Racht, und lodte ibm Ehranen in's Auge.

Da schlug lauter fein Serg, und gerührt entfant ihm bie Flote.

Stiller und feliger blidt er nun in das Schimmern bes Bollmonds,

Und es gluhte fein Herz ber emigen Liebe entgegen, Und manch liebliches Bild entstieg der begeisterten Seele.

Lange noch ftarrt' er hinaus, ba rif er fich los aus ben Traumen,

Und begann mit emfiger Sand fein Bunbel gu: fonuren ,

Legte die Bligs mit hinein und bas Englische Ferns.

Und ein Raftchen, gefüllt mit Romifcher Rreibe und ... Blepftift,

Auch elastisches Sarg und ein Meffer mit boppelter Rlinge,

Und das Beichenbuch auch mit Papier von mancher-, lep Farben,

Alles pact' er genau und fest in das lederne Rangel, Wog es bedächtig dann, ob es nicht zu schwer sep, erwägend;

- Denn eine große Laft ermubet ben eifrigften Sanger,

Und ber Bedürfniffe find ja auf folder Reife nur wenig — Weberlegend ftand er bann ftill, ob er erwas vergeffen,

Und es fiel ihm die Flote noch ein; er ergriff fie behende,

Deffnete schnell bas Rangel, und padte fie forglich in Leinwand.

Jest bedacht' und beforgt' er noch Manches, und forieb in die Heimath,

Bog bann gemachlich fich aus, und warf fich nieber auf's Lager,

Und bald wiegte die Nacht ihn in bunte, liebliche Traume,

Und ihm war's, als flieg er hinauf auf bie Gipfel ber Berge,

Und er blidte zurud, und Nebel verhullte bie Erbe, Da erhob fich in gold'ner Pracht die Fadel bes Tages.

Doch bas freundliche Licht betämpfte vergebens ben Rebel,

Und im Waffer erschien eine zwepte glanzenbe Sonne,

Und der Nebel verschwand, und heller mard's in ber Kerne.

Aber jest raf'ten die Sonnen im bonnernben Laufe gufammen,

Sottlich glubte bie Belt, von flammenden Bogen erleuchtet,

Und ein heiliges Gehnen zog aufwarts ihn in bas Gluthmeer,

Und es brach ihm bas herz in großer, unendlicher Wonne.

Da erwacht' er, und glubend begann's in Often gm tagen,

Und er erhob sich rasch, und warf sich schnell in die Reiber,

Lub bas Rangel fich auf, fest schnallend bas lederne Tragband,

Sriff jum Anotenftod bann, aus trefflichem Schwargborn gefchnitten,

Und fo verließ er bas Schloß, und vormarts trieb ihn die Sehnsucht.

Dft noch blidt er jurud, und gedachte ber fclummernben Freunde

Und ber lieblichen Zeit im stillen Kreife ber Eblen; Aber endlich verschwand ihm bas Schloß, es brangten sich neue

Bilber berauf, und er fchritt mit frohlicher Luft burch ben Morgen.

Da gebacht' er bes Traums, und versuchte bas Rath= fel ju beuten,

Und er verlor fich balb im bunten Spiel ber Ges banten.

Manches Thal burchwandert' er nun, es fuhrt' ihn bie Strafe

Manchem Dorfe vorben, und Fürstenftein fah er von ferne,

Stols, in herrlicher Pracht, wie es nieberblickt in bie Diefe.

Schimmernb ragten bie Thurme empor aus ben blubenben Baumen ,

Und es flammte bas Gluben bes Tags in ben fpiegelnben Fenftern.

Lange betrachtete es ber finnige Jungling, und konnte

Spat und ungern nur vom lieblichften Bilbe fich trennen,

Doch er wanderte weiter, und fang sich manch frohliches Liedchen.

Soher flieg nun bie Sonne am himmel herauf, und von ferne

Sah er bie Thurme jest von Landshut, und naher und naher

Ramen fie ihm, und er fchritt jest fcneller und muthiger vormarts.

Balb erreicht' er bie Stadt, und bas befte Birthe-

Wies man ihn auf bem Ring fogleich in ben Gafthof zum Raben.

Grußend trat er gur Stube hinein, und die freundliche Wirthin

Rannte dem Jungling schnell, was Ruche und Rel-

Drauf ermablte Chuard fich Raltschale von Beiß.

Und Forellen mit grünem Salat, — er kühlt auf ber Reise, —

Much ein Flaschchen Destreicher Bein , ihn im Baffer gu trinten ;

Denn nichts lofchet ben Durft wohl beffer, als bieß ber ber Band'rung.

Balb erhielt er, was er verlangt, und ce schmedte ihm köstlich;

Trefflich mundete ihm ber Bein nach ber Sige bes Tages,

Und er trant im Stillen ber fernen Freunde Ge-fundheit.

Als er burch Speif' und Trank fich gestärkt, fo ftreckt' er ermubet

Sich auf bem Canapee aus, und ruhte noch einige Stunden,

Wo er von Zeit zu Zeit in fanftem Schlummer fich wiegte.

Dann erhob er fich rafch, bezahlte ber Wirthin bie Rechnung,

Warf fich bas Rangel um, und schieb von bem freundlichen Landshut.

Munter ging er nun vormarts, die große Strafe verfolgend,

Ging burch Schreibenborf burch und burch bas lange Rothzeche,

Bis er endlich bann jum Anfang bes Balbes ge-

Bo er, vom Schatten gefühlt, bie Landshuter Berge hinauf flieg.

Lange noch führt ihn ber Weg burch die buftere, . einfame Balbung,

Und ben Blid in die Ferne verwehrten ungahlige Baume;

Aber auf einmal warb's licht und heller zwischen ben 3weigen,

Und ein Fußweg führte hinaus auf bie Bobe bes Relfens.

Ach, und ba lag ihm bie schone, bie gottliche Welt ju ben Kufen,

Und er ftand geblendet vom bochften Reize der Erbe. Unter ihm lag, geschmuckt mit bunten, unzähligen Dachern,

Schmiebeberg, bie freundliche Stadt, und jenfeits erhoben

Stolg fich die Riefen des Landes, verenupft gur emigen Rette,

Langft am horizont jur gewaltigften Mauer aufftrebend.

Links die Mordhohn zuerft, und bie fchwarze Koppe, ber Forstfamm;

Bann die Konigin bes Gebirgs mit der hohen Capelle,

Und der Koppenplan, und die fleilen' Rander ber Leiche;

Dann ber Mittagestein und die Sturmhaube; fo auch ber Querberg.

Und ber Lahnberg auch, das große Rad und bie Gruben;

Dann ber Reiftrager zulest, und bes Rynaft's weitfchimmernbe Fefte.

Sottlich und groß war der Blid in Fern und Tiefe, und fraftig,

Rur mit leichtem Contour im blauen Aether fich mahlend,

Strebte die tede Form ber ftolgen Gebirgetette auf. warts.

Feurig fcmamm bie Natur in ber warmen Beleuche tung bes Abenbe,

Und es gluhte bie Belt in ben scheibenden Strahlen ber Sonne.

hohe Begeift'rung erfulte die Bruft ba des trefflis chen Junglings,

Und er ftarrte mit festem Blid in's versinkende Gluthmeer,

Und mit stiller Gewalt ergriff ihn des Augenblicks Große. Doch et tif fich getreillem lot, fiber begenn at zu dimmers,

Nat er eite bie Stufe hand mit rufligen Sheine. Bas erricht er bie Stote, fohm gingte am henmel der Beitmand,

Mat ber Jängling fein:t über ben Ming in ben Gufffof jum Steine,

Be ihm der finte Marquer geichaftig fein Limmerchen anwies.

Mibe werf er fich hier auf bas weiche Canapee nieber,

Und erwartete fo in fillen Tranmen die Speifen, Die man ihm jest fogleich auf zierlichen Tellenn herben trug,

Und es schmedte ihm mahrlich gar toftlich nach folcher Ermabung,

Aber er fehnte vor allem nach Rube fich und Erhe-

Denn fcon morgen wollt' er hinauf und erfteigen bie Roppe,

Und fo warf er fich benn auf die weichen, reinlichen Betten ,

Raum die Zeit fich erlaubend, um fcnell bie Aleiber

Balb auch schloß er bie Augen, und Racht umflorte bie Seele,

Und ein tiefer Schlaf lag lieblich und ftill auf bem . Jungling.

## 3 wepter Gefang.

Feft und innig umarmte der Traum noch bie schlummernde Erbe,

Und nur bes Bachters Ruf unterbrach die nacht-

Aber balb ward es heller in Often, es graute ber Morgen,

Und Aurora, bas haar mit glubenden Rofen burchflochten,

Bog bie erwachende Welt in den Frühlingszauber bes Lichtmeers.

Und es begann auf ber Strafe lebendig zu werden ; laut knarrte

Schon ber Riegel bes Thore, ber ben Gingang ficher vermahrt hielt,

Und es öffneten fich bem freundlichen Tage bie Fen-

Doch es ichlief noch ber Jungling, von lieblichen Bilbern umgauselt.

Und die Sonne flieg hoher empor, und lauter und beutlich

Bonte bas Murmeln herauf geschäftiger, emfiger Menschen,

Schnell mit bem Tage zugleich bes Tages Befchwerbe ergreifenb.

Aber boch schlummerte Eduard noch in friedlichen Traumen,

Rufte bie Sonne auch langft fcon bie braunliche Bange bes Junglings.

Enblich erichien ber Marquer mit ber Ranne voll - bampfenben Raffe's

Mit tem Topfchen voll Rahm und bem reichfich bejuderten Milchbrob.

Da erwachte ber Jüngling, und warf fich fonell in bie Rleiber,

Freute fich bağ ob bes herrlichen Betters, - benn gunftig gur Banb'rung

Bar ihm ber freundliche Lag, - und folintfte bas reichliche Fruhftud.

Dann berief er ben Boten, ben Annb'gen bes Begs im Gebirge,

Den er bes Abende juvor jum treuen Subcer gebungen,

End ihm bes Rangels Laft auf die breiten, willigen Schultern,

Babite bie Rechnung und ging, von bem freundlichen Schmiebeberg fcheibend.

Bor ihm lag in unenblicher Pracht in ber Fulle bes Worgens

Stoly bas hohe Gebirg mit himmelan ftrebender Groß-

Und ihn jog die Sehnsucht hinauf ju bem Gipfel ber Berge,

Ach, und über die Berge hinweg, über Erben und Welten

Arieb ihn die fuhne Gewalt der wildbegeifterten Seele.

Da ergriff er, um rasch den gewaltigen Sturm zu bekampfen,

Der ihm burchwogte die Bruft, die Wohllaut gaubernde Flote.

und es brauf'te bas Meer ber funftlich verschlunge= nen Tone, Bis es in leifes Wehn fich ber heiligften Liebe gewandelt.

So in melodischer Rraft entschwebte ber fluchtige Bobllaut,

Und dem Weltgeift erglubte das Lieb des begeifterten Junglings,

Und ber Sehnsucht Gewalt versank in ben Wogen bes Einklangs.

Enblich verftummte bas Lieb, und schweigenb burchzog er Steinseifen,

Bog burch Krumbubel burch voll bunter, lieblicher Garten;

Denn es machfen bafeibft ber heilfamen Rrauter gar viele,

Die man mit fleifiger Sand zum wohlthuenden Balfam bereitet,

Und schon Mancher marb so bem nahenden Tobe entriffen. —

Steiler ward nun der Pfab, burch fchattiges Laub. holg fich foungeind,

Und es fchritt ber Jungling mit frifcher Jugenberaft vormarts;

Da unterbrach zulest ber keichende Bote die Stille: "Läuft doch der junge Herr, als hatt' er's von Kindheit getrieben,

"Schon' er den Athem nur auch; benn gar hoch ift's noch bis zur Koppe.

"Sachte! ich kann ja kaum nach, nur maßig, es geht ja Berg aufwarts!"

Aber Chuard flieg unermublich, es trieb ihn bie Sehnsucht,

Und er borte nicht mehr auf die Rebe bes teichen= ben Suhrers, Der mit bes Rangels Laft in weiter Entfernung gu-

Und ber alfo julest bem Jungling, bem eilenden, nachrief:

"Långer vermag ich's nicht, vergonn' er mir immer, zu ruhen,

"Nur ein wenig bedarf's, um ichnell die Glieder ju ftarten,

"Und mit frifder Rraft bann fteigen wir muthiger vorwarts."

So ber Bote, und ihm gewährte bie Bitte ber Jung- ling.

Und er warf sich bin in ben Schatten ber flifternben Buchen ,

Dehnte mit freudiger Luft bie jugendlich traftigen Glieber,

Und behaglich ftredt' er fich aus auf bem uppigen Doofe,

. Still ben fanften Gefang harmlofer Birpen belaus fchenb.

"Seut'," fo begann ber Bote, und nahm bie Pfeif' aus bem Munbe .

"heut' hat's Roppenfest, ja heute hat's Leben bort oben ,

"Soll sich ber junge Berr doch wundern, wenn er bie Menge

"Menschen sieht, die sich ba zu Gottes Borte ver-

"Ift's boch fast wiel ein Sahrmarkt, fo treibt man fich wild burch einander,

"Ich, und was hat's ba fur treffliche Ruchen, fur Bier und fur Branntwein.

"S ifete

Größere Luft gibt's nicht zehn Mellen weit in ber Runbe."

Alfo fprach er, und ftopfte fich jest gemachlich fein Pfeifchen.

Prauf erkundigte Chuard fich nach des Festes Ges wohnheit,

Mach ben Gebrauchen bes Tage, und ber Bote verfprach zu erzählen;

Aber zuvor nahm er glimmenden Schwamm, und brannte bie Pfeife,

Und mit fraftigem Bug ben Dampf einschlurfenb, begann er:

#### Die Berlobung.

#### 1 B 1 1.

#### Erfter Gefang.

Langer fielen die Schatten ins Thal, es farbte ber Simmel

Sich im glubenben Roth ber scheibenben Sonne; Die Wand'rer

Suchten ein freundliches Dbbach, und ftiller ward's auf ben Stragen.

Da kam auch bie Wiefe entlang ber Forfter von Buchwalb.

Aus dem Thale gurud mit feinem Beib und ber Tochter,

Rorners Gebichte. 3 K.s. W. IV.

Und fie eilten; benn fcwer unterfagt mar bem frang - felnden Manne

Segliche feuchte Luft und die bammernbe Ruhle bes Ubends.

Bolb erreicht mar bas fleinerne Saus, fie traten zur Thure

Und ber Forfter begann : ""Sor', Mutter, ich rauchte wohl gerne

"Noch ein Pfeischen im Frenen, bis du das Effen bereitest;

"Las mir Josephe nur ba, wir feben uns unter bie Baume."

",,Aber die Abendluft?"" entgegnete angftlich bie Mutter,

""Ift es bir nicht zu feucht? Du bift noch erhigt vom Spaziergang,

",,Und das Madchen ift ja fo geneigt zu huften und Schnupfen.

""Rein , tomm' lieber hinauf."" "En was," ver-

"Bin ein Beidmann, und foll bie fuhle Luft nicht vertragen?

"Laß Josephen ben Oberrod anziehn, und schick' sie herunter.

"Sieh, wir plaudern bann noch ein frohliches Stundschen zusammen,

"Bie bu jum Effen rufft. Gewiß, es foll ihr nichts fcaben."

Ungern ließ die Mutter es zu, und schmuckte die Tochter

Erst mit Mantel und Tuch, dann ging sie beforgt in die Ruche.

Aber Josephe faß auf der Bant ben bem frohlichen Alten,

Und fie gedachten Bende mit herzlichen Worten ber Beimath,

Und es blinkte wie Thau in den fanften Augen Josephens.

""Bas nur ber Rudolph macht,"" fo begann bas liebliche Mabchen,

""Schon acht Tage find's, baß wir feine Nachricht erhalten ,

",,Und er fchreibt fo gern, er hat es mir heilig verfprochen.

",,Rrank wird er boch nicht fenn?"",, Was foll dem Burfchen denn fehlen?"

So entgegnete ihr ber Bater mit Lift , ,,ein ruftiger . Beibmann

"hat wohl manches Gefchaft, bas ihn am Schreis ben verhindert.

"Und ber Rubolph ift ftreng gegen fich und wader im Dienfte;

"Solches Lob gebührt ihm aus jeglichem Munde. Ihr Madchen

"Denet, es habe der Mann nichts Bichtiger's ju thun, ale bie Liebe.

"Deine Mutter hat's auch fo gemacht, die mar nicht jufrieben,

"Sam ich nicht taglich zweymal gus meinem Dorfe hinuber.

"Mußt' ich fruh in ben Forft, und fehlt' ich Mor-

"Schmollte fie Abends mit mir, und jegliches Bort war vergebens.

Ale er burch Speif' und Trank fich geftaret, fo ftreckt' er ermubet

Sich auf bem Canapee aus, und ruhte noch einige Stunden,

Wo er von Beit zu Beit in fanftem Schlummer fich wiegte.

Dann erhob er fich rafch, bezahlte der Wirthin bie Rechnung,

Warf sich bas Rangel um, und schied von bem freundlichen Landshut.

Munter ging er nun vormarts, die große Strafe verfolgend,

Ging burch Schreibendorf burch und burch bas lange Rothzeche,

Bis er endlich bann jum Anfang des Balbes ge-

Wo er, vom Schatten gefühlt, bie Landshuter Berge hinauf flieg.

Lange noch fuhrt ihn ber Weg burch bie buftere, . einfame Balbung,

Und ben Blid in die Ferne verwehrten ungahlige Baume;

Aber auf einmal marb's licht und heller zwischen ben 3meigen,

Und ein Fußweg führte hinaus auf bie Bohe bes Relfens.

Ad, und ba lag ihm bie schone, bie gottliche Welt ju ben Fugen,

Und er ftand geblendet vom hochsten Reize der Erbe. Unter ihm lag, geschmudt mit bunten, ungahligen Dachern,

Schmiebeberg, die freundliche Stadt, und jenseits erhoben

7.

Stolg fich die Riefen bes Landes, verenupft gur emigen Rette,

Langft am Sorizont zur gewaltigften Mauer aufftrebend.

Lints die Mordhohn zuerft, und bie fchwarze Roppe, ber Forstfamm;

Bann die Konigin bes Gebirgs mit der hohen Ca-

Und ber Roppenplan , und die fleilen Rander ber Leiche;

Dann ber Mittagsstein und die Sturmhaube ; fo auch ber Querberg.

Und ber Lahnberg auch, das große Rad und bie Gruben;

Dann ber Reiftrager zulest, und des Annaft's weitfchimmernbe Fefte.

Sottlich und groß war der Blid in Fern und Tiefe, und fraftig,

Rur mit leichtem Contour im blauen Aether fich mablend,

Strebte die tede Form ber folgen Gebirgetette auf. warts.

Feurig fcmamm bie Natur in ber warmen Beleuchen tung bes Abenbe,

Und es glubte bie Belt in ben scheibenben Strahlen ber Sonne.

hohe Begeist'rung erfulte die Bruft da bes treffitden Junglings,

Und er ftarrte mit festem Blid in's verfinkende Gluthmeer,

Und mit stiller Gewalt ergriff ihn des Augenblicks Große. Doch er ris fich gewaltfam los, schon begann es gu bammern,

Und er eilte die Strafe hinab mit ruftigem Schritte. Balb erreicht' er die Stadt, schon glanzte am him= mel ber Bollmond .

Und ber Jungling schritt uber ben Ring in ben Gafthof jum Sterne

Bo ihm ber flinte Marquer geschäftig fein Rammerchen anmies.

Mube marf er fich hier auf bas weiche Canapee nieber,

Und erwartete fo in stillen Traumen die Speifen, Die man ihm jest sogleich auf zierlichen Tellern herben trug,

Und es schmedte ihm mahrlich gar toftlich nach folcher Ermubung,

Aber er fehnte vor allem nach Ruhe fich und Erho-

Denn icon morgen wollt' er hinauf und erfteigen bie Korpe,

Und fo warf er fich benn auf bie weichen, reinlichem Betten ,

Ramm bie Beit fich erlaubend, um fcnell bie Rleiber gu lofen,

Balb auch schloß er bie Augen, und Nacht umflorte bie Seele,

Und ein tiefer Schlaf lag lieblich und still auf bem . Jungling.

### 3 mepter Gefang.

Feft und innig umarmte ber Traum noch bie fcblummernbe Erbe,

Und nur bes Bachtere Ruf unterbrach bie nacht-

Aber balb ward es heller in Often, es graute ber Morgen,

Und Aurora, bas Haar mit glubenden Rofen burchflochten,

Bog die erwachende Belt in den Fruhlingszauber bes Lichtmeers.

Und es begann auf der Strafe lebendig zu werden ; laut knarrte

Schon ber Riegel bes Thors, ber ben Eingang ficher verwahrt hielt,

Und es öffneten fich bem freundlichen Tage bie Fen-

Doch es fchlief noch ber Jungling, von lieblichen Bilbern umgaudelt.

Und die Sonne flieg bober empor, und lauter und beutlich

Bonte bas Murmeln herauf gefchaftiger, emfiger . Menfchen,

Schnell mit bem Tage zugleich bes Tages Befchwerbe ergreifenb.

Aber boch folummerte Eduard noch in friedlichen . Traumen ,

Rufte die Sonne auch langst icon die braunliche Bange bes Junglings.

Endlich erichien ber Marquer mit der Kanne voll . bampfenden Raffe's

Mit bem Topfchen voll Rahm und dem reichlich be-

Da ermachte ber Jungling, und warf fich fcnell in die Rleiber,

Freute fich baf ob bes herrlichen Betters, - bente gunftig gur Band'rung

Bar ihm ber freundliche Tag, — und fchlurfte bas reichliche Fruhftud.

Dann berief er ben Boten, ben Rund'gen bes Begs im Gebirge,

Den er bes Abende juvor jum treuen Fuhrer gebungen ,

Bub ibm bes Rangels Laft auf bie breiten , willigen Schultern ,

Babite bie Rechnung und ging, von bem freundlichen Schmiebeberg icheidend.

Bor ihm lag in unendlicher Pracht in der Fulle bes Morgens

Stolz bas hohe Gebirg mit himmelan ftrebender Groß-

Und ihn jog die Sehnsucht hinauf ju bem Gipfel ber Berge,

Ach, und über bie Berge hinweg, über Erben und Welten

Arieb ihn die kuhne Bewalt ber wilbhegeisterten Seele.

Da ergriff er, um rasch den gewaltigen Sturm zu bekampfen,

Der ihm burchwogte bie Bruft, die Wohllaut gaubernde Flote.

Ind es brauf'te bas Meer ber funftlich verschlungenen Tone, Bis es in leises Wehn fich der heiligften Liebe gewandelt,

So in melodischer Rraft entschwebte ber fluchtige Bohllaut,

Und bem Weltgeift erglubte bas Lieb bes begeifterten Junglings,

Und ber Sehnsucht Gewalt versank in ben Wogen des Einklangs.

Endlich verftummte bas Lieb, und schweigend durchzog er Steinseifen,

Bog burch Krumhubel burch voll bunter, lieblicher Garten;

Denn es machfen bafelbft ber heilfamen Rrauter gar viele,

Die man mit fleißiger Sand jum wohlthuenden Balfam bereitet,

Und schon Mancher mard so dem nahenden Tode entriffen. —

Steiler warb nun ber Pfab, burch schattiges Laub. holz fich fodangelnd,

Und es fchritt ber Jungling mit frifcher Jugenberaft vormarts;

Da unterbrach julest ber teichende Bote die Stille: "Läuft boch ber junge herr, als hatt' er's von Rindheit getrieben,

"Schon' er den Athem nur auch; denn gar hoch ift's noch bis zur Koppe.

"Sachte! ich kann ja kaum nach, nur maßig, es geht ja Berg aufwarts!"

Aber Chuard ftieg unermudlich, es trieb ihn bie Sehnfucht,

Und er horte nicht mehr auf bie Rebe bes teichen= ben Fuhrers,

Der mit bes Rangels Laft in weiter Entfernung gus ruck blieb, Und ber alfo zulett bem Jungling, bem eilenben, nachrief: "Langer vermag ich's nicht, vergonn' er mir immer, ju ruhen . "Mur ein wenig bebarf's, um fcnell bie Glieber gu ftarten . "Und mit frifcher Rraft bann fleigen wir mutbiger vormarts." So ber Bote, und ihm gemahrte bie Bitte ber Jung: lina. Und er warf fich bin in ben Schatten ber fliftern= ben Buchen , Dehnte mit freudiger Luft bie jugendlich fraftigen 'Glieber, Und behaglich ftredt' er fich aus auf bem uppigen Moose, . Still ben fanften Gefang harmlofer Birpen belaus fchenb. "Seut'," fo begann ber Bote, und nahm bie Pfeif aus bem Munbe . "beut' hat's Roppenfest, ja heute hat's Leben bort oben, "Soll fich ber junge herr boch munbern, wenn er . die Menge

fammeln.

"Ift's doch fast wiel ein Jahrmarkt, so treibt man fich wild burch einander,

"Ach, und was hat's ba für treffliche Kuchen, für Bier und für Branntwein.

"Menschen fieht, bie fich ba gu Gottes Borte ver-

"G ifere

"Größere Luft gibt's nicht zehn Meilen weit in ber Runde."

Alfo fprach er, und ftopfte fich jest gemachtich fein Pfeifchen.

Prauf erkundigte Chuard fich nach bes Festes Ges wohnheit,

Mach ben Gebrauchen bes Tags, und ber Bote vers fprach zu ergahlen;

Aber zuvor nahm er glimmenden Schwamm, und brannte bie Pfeife,

Und mit fraftigem Bug ben Dampf einschlurfend, begann er:

### Die Berlobung.

#### 1 B 1 1.

### Erfter Gefang.

Langer fielen die Schatten ins Thal, es farbte ber Simmel

Sich im glahenden Roth der scheidenden Sonne; die Wand'rer

Suchten ein freundliches Dbbach, und fliller warb's auf ben Straffen.

Da kam auch die Miefe entlang ber Förster von Buchwalb,

Aus bem Thale gurud mit feinem Beib und ber Tochter,

Rorners Gebichte. 3 K.s. W. IV.

Da erwacht' et, und glubend begann's in Dften go tagen,

Und er erhob sich rasch, und warf sich schnell in bie Rleiber,

Lub bas Rangel fich auf, fest schnallend bas leberne Tragband,

Griff jum Anotenftod bann, aus trefflichem Schwargborn gefchnitten ,

Und fo verließ er bas Schloß, und vormarts trieb ihn die Sehnfucht.

Dft noch blidt er gurud, und gebachte ber ichlummernben Freunde

Und ber lieblichen Zeit im stillen Kreife ber Eblen; Aber endlich verschwand ihm bas Schlof, es brange ten sich neue

Bilber herauf, und er ichritt mit frohlicher Luft burch ben Morgen.

Da gebacht' er bes Traums, und versuchte bas Rath= fel zu beuten ,

Und er verlor fich bald im bunten Spiel ber Ges banken.

Manches Thal burchwanbert' er nun, es führt' ihn

Manchem Dorfe vorben, und Fürstenstein fah er von ferne,

Stolz, in herrlicher Pracht, wie es nieberblickt in bie Biefe.

Schimmernb ragten bie Thurme empor aus ben blubenden Baumen,

Und es flammte bas Gluben bes Tags in den fpiegelnden Fenftern.

Lange betrachtete es ber finnige Jungling, und konnte

Dpat und ungern nur vom lieblichften Bilbe fich trenuen,

Doch er wanderte weiter, und fang sich manch frohe-

Sober flieg nun die Sonne am himmel herauf, und von ferne

Sah er die Thurme jest von Landshut, und naher und naher

Ramen fie ihm, und er schritt jest schneller und muthiger vormarts.

Balb erreicht' er bie Stabt, und bas befte Birthe. haus erfragenb,

Bies man ihn auf bem Ring fogleich in ben Gafthof zum Raben.

Grußend trat er zur Stube hinein, und die freundliche Wirthin

Rannte bem Jungling schnell, was Ruche und Reller vermochte;

Drauf erwählte Ebuard sich Raltschale von Beiß.

Und Forellen mit grünem Salat, — er kuhlt auf ber Reise, —

Auch ein Flaschchen Destreicher Bein, ihn im Waffer zu trinken;

Denn nichts lofchet ben Durft wohl beffer, als bieß ber ber Wand'rung.

Balb erhielt er, was er verlangt, und es schmedte ihm köstlich;

Arefflich munbete ihm ber Bein nach ber Sige bes Tages,

Und er trant im Stillen ber fernen Freunde Gefundheit. Als er burch Speif' und Trank fich geftarkt, fo ftreckt' er ermubet

Sich auf bem Canapee aus, und ruhte noch einige Stunden,

Bo er von Beit zu Beit in fanftem Schlummer fich wiegte.

Dann erhob er sich rasch, bezahlte ber Wirthin bie Rechnung,

Warf fich das Rangel um, und schied von bem freundlichen Landshut.

Munter ging er nun vorwarts, die große Strafe verfolgend,

Ging burch Schreibendorf burch und burch bas lange Rothzeche,

Bis er endlich bann jum Anfang bes Balbes ge-

Bo er, vom Schatten gefühlt, bie Lanbshuter Berge hinauf flieg.

Lange noch führt ihn ber Weg burch bie buftere, . einfame Balbung,

Und den Blid in die Ferne verwehrten ungahlige Baume;

Aber auf einmal marb's licht und heller zwischen ben 3meigen,

Und ein Susweg führte hinaus auf die Sohe bes Felfens.

Ach, und ba lag ihm bie fcone, bie gottliche Welt ju ben Fugen,

Und er ftand geblendet vom hochsten Reize ber Erde. Unter ihm lag, geschmudt mit bunten, unzähligen Dachern,

Schmiebeberg, bie freundliche Stadt, und jenseits erhoben

Stolg fich bie Riefen bes Landes, verenupft jur emigen Rette,

Langft am horizont jur gewaltigsten Mauer aufftrebend.

Links die Mordhohn zuerft, und die fcmarze Koppe, ber Forstfamm;

Bann die Ronigin bes Gebirgs mit der hohen Ca-

Und ber Koppenplan, und bie steilen' Rander ber Beiche;

Dann ber Mittagestein und die Sturmhaube; fo auch ber Querberg.

Und ber Lahnberg auch, das große Rad und bie Gruben;

Dann ber Reiftrager zulest, und bes Annaft's weits schimmernbe Feste.

Sottlich und groß war ber Blid in Fern und Liefe, und fraftig,

Rur mit leichtem Contour im blauen Aether fich mahlend,

Strebte die tede Form ber ftolgen Gebirgetette auf. warts.

Feurig fcmamm bie Ratur in ber warmen Beleuchntung bes Abends,

Und es gluhte die Belt in ben scheibenben Strahlen ber Sonne.

Sohe Begeist'rung erfüllte bie Bruft ba bes treffite chen Junglings,

Und er farrte mit festem Blid in's verfintende Gluthmeer,

Und mit stiller Gewalt ergriff ihn des Augenblicks Große. Doch er rif fich gewaltfam los, fcon begann es ger bammern,

Und er eilte die Strafe hinab mit ruftigem Schritte. Balb erreicht' er die Stadt, schon glanzte am him= mel ber Bollmond,

Und ber Jungling fchritt über ben Ring in ben Gafthof jum Sterne,

Bo ihm der flinte Marquer gefchaftig fein Rammerchen anwies.

Mube warf er fich hier auf bas weiche Canapee nieber,

Und erwartete fo in stillen Traumen bie Speisen, Die man ihm jest sogleich auf zierlichen Tellern herben trug,

Und es schmedte ihm mahrlich gar toftlich nach fol-

Aber er fehnte vor allem nach Ruhe fich und Erha-

Denn ichon morgen wollt' er hinauf und erfteigen bie Koppe,

Und fo warf er fich benn auf bie weichen, reinlichen Betten ,

Raum die Beit fich erlaubend, um fonell bie Rleiber gu lofen,

Balb auch schloß er die Augen, und Nacht umflorte bie Secle,

Und ein tiefer Schlaf lag lieblich und ftill auf bem . Jungling.

#### 3 mepter Gefang.

Feft und innig umarmte ber Traum noch bie schlummernde Erbe,

Und nur bes Bachters Ruf unterbrach bie nacht-

Aber balb marb es heller in Often, es graute ber Morgen,

Und Aurora, bas Saar mit glubenden Rofen burchflochten,

Bog bie ermachenbe Belt in ben Fruhlingszauber bes Lichtmeers.

Und es begann auf ber Strafe lebendig zu werben; laut knarrte

Schon ber Riegel bes Thore, ber ben Eingang sicher verwahrt hielt,

Und es öffneten fich bem freundlichen Tage bie Fen-

Doch es fchlief noch ber Jungling, von lieblichen Bilbern umgaudelt.

Und die Sonne flieg hoher empor, und lauter und beutlich

Bonte bas Murmeln herauf gefchaftiger, emfiger . Menfchen ,

Schnell mit bem Tage jugleich bes Tages Befchwerbe ergreifenb.

Aber boch fclummerte Chuard noch in friedlichen Traumen .

Rufte bie Sonne auch langft fcon bie braunliche Bange bes Junglings.

Enblich erichien ber Marquer mit ber Kanne voll . bampfenben Kaffe's

Mit dem Topfchen voll Rahm und dem reichlich be-

Da ermachte ber Jungling, und warf fich schnell in die Rleiber,

Freute fich bağ ob bes herrlichen Betters, - bente gunftig gur Banb'rung

Bar ihm ber freundliche Tag, — und fclurfte bas reichliche Fruhftud.

Dann berief er ben Boten, ben Rund'gen bes Bege im Gebirge,

Den er bes Abends juvor jum treuen Fuhrer ger bungen ,

Lub ihm bes Rangels Laft auf die breiten, willigen Schultern,

Bahlte die Rechnung und ging, von dem freundlichen Schmiedeberg fcheibend.

Bor ihm lag in unendlicher Pracht in der Fulle bes Morgens

Stolz das hohe Gebirg mit himmelan ftrebender Groß-

Und ihn jog die Sehnsucht hinauf ju bem Gipfel ber Berge,

Ach, und über bie Berge hinweg, über Erben und Melten

Arieb ihn die fuhne Bewalt ber wilbhegeifterten Seele.

Da ergriff er, um rasch ben gewaltigen Sturm zu bekampfen,

Der ihm burchwogte bie Bruft, bie Wohllaut jaubernde Flote.

Und es brauf'te bas Meer ber funftlich verschlunge= nen Tone, Bis es in leifes Wehn fich ber heiligsten Liebe gewandelt.

So in melodischer Rraft entschwebte ber fluchtige Bohllaut,

Und bem Weltgeift erglubte bas Lieb bes begeifterten Junglings,

Und ber Sehnsucht Gewalt versank in den Wogen bes Einklangs.

Enblich verftummte bas Lieb, und schweigenb burch-

Bog burd Krumhubel burch voll bunter, lieblicher Garten ;

Denn es machfen bafelbft ber heilfamen Rrauter gar viele,

Die man mit fleißiger Sand zum wohlthuenden Balfam bereitet,

Und schon Mancher marb so bem nahenden Tobe entriffen. —

Steiler marb nun ber Pfab, burch schattiges Laub- bolg fich forangelnb,

Und es fchritt ber Jungling mit frifcher Jugenberaft vorwarts;

Da unterbrach zulest ber teichende Bote die Stille: "Läuft boch ber junge herr, als hatt' er's von Kindheit getrieben,

"Schon' er ben Athem nur auch; benn gar hoch ift's noch bis zur Koppe.

"Sachte! ich kann ja kaum nach, nur maßig, es geht ja Berg aufwarts!"

Aber Chuard flieg unermublich, es trieb ihn bie Sehnsucht,

Und er horte nicht mehr auf die Rede des feichen= ben Fuhrers, Der mit bes Rangels Laft in weiter Entfernung gus rud blieb.

Und ber alfo zuleht bem Jungling, bem eilenben, nachrief:

"Långer vermag ich's nicht, vergonn' er mir immer, gu ruhen,

"Rur ein wenig bedarf's, um fcnell bie Glieber ju ftarten ,

"Und mit frischer Kraft bann fteigen wir muthiger vormarts."

So ber Bote, und ihm gewährte bie Bitte ber Jung-

Und er warf fich bin in ben Schatten ber flifternben Buchen .

Debnte mit freudiger Luft bie jugendlich fraftigen Glieber,

Und behaglich ftredt' er fich aus auf bem uppigen Doofe,

. Still ben fanften Gefang harmlofer Birpen belaus fchenb.

"Beut'," fo begann ber Bote, und nahm bie Pfeif

"Seut' hat's Roppenfest, ja heute hat's Leben bort oben ,

"Soll sich ber junge herr boch wundern, wenn er bie Menge

"Menschen fieht, bie fich ba gu Gottes Borte ver-

"Ift's boch fast wiel ein Sahrmarkt, so treibt man ifich wild burch einander,

"Ich, und was hat's ba fur treffliche Ruchen, fur Bier und fur Branntwein.

"S ofere

Größere Luft gibt's nicht zehn Meilen weit in ber Runbe."

Alfo sprach er, und stopfte sich jest gemachlich fein Pfeifchen.

Prauf erkundigte Chuard fich nach bes Festes Gei wohnheit,

Mach ben Gebrauchen bes Tags, und ber Bote versfprach ju ergahlen;

Aber zuvor nahm er glimmenden Schwamm, und 'brannte bie Pfeife,

Und mit fraftigem Bug ben Dampf einschlurfenb, begann er:

# Die Berlobung.

#### 1811.

### Erfter Gefang.

Langer fielen bie Schatten ins Thal, es farbte ber Simmel

Sich im glahenben Roth ber scheibenden Sonne; bie Wand'rer

Suchten ein freundliches Dbbach, und fliller warb's auf ben Straffen.

Da kam auch die Miefe entlang ber Förster von Buchwalb,

Aus bem Thale jurud mit feinem Weib und ber Tochter,

Rorners Gebichte. 3 K. s. W. IV.

Und fie eilten; benn fdwer unterfagt mar bem frang felnben Manne

Segliche feuchte Luft und bie bammernbe Ruhle bes Abenbs.

Bold erreicht war bas steinerne Saus, sie traten zur Thure

Und ber Forster begann : "Hor', Mutter, ich rauchte wohl gerne

"Noch ein Pfeifchen im Frenen, bis du das Effen bereitest;

"Las mir Josephe nur ba, wir feten uns unter bie Baume."

",,Aber die Abendluft?"" entgegnete angfilich die Mutter,

""Ift es bir nicht ju feucht? Du bift noch erhist vom Spaziergang,

""Und bas Mabchen ift ja fo geneigt zu Suffen und Schnupfen.

""Rein , tomm' lieber hinauf."" "En mas," ver-

"Bin ein Weibmann, und foll bie fuhle Luft nicht vertragen?

"Laß Josephen ben Oberrod anziehn, und schick' fie herunter.

,,Sieh, wir plaubern bann noch ein frohliches Stundchen zusammen,

"Bis bu jum Effen rufft. Gewiß, es foll ihr nichts fchaben."

Ungern ließ bie Mutter es gu, und fcmudte bie Tochter

Erst mit Mantel und Tuch, bann ging sie besorgt in die Ruche.

Aber Josephe faß auf der Bant ben bem frohlichen Alten ,

Und fie gedachten Benbe mit herzlichen Borten ber Beimath ,

Und es blinkte wie Thau in ben fanften Augen Sofephens.

""Bas nur ber Rudolph macht,"" fo begann bas liebliche Måbchen,

""Schon acht Tage finb's, baß wir feine Nachricht erhalten ,

,,,,Und er fchreibt fo gern., er hat es mir beilig verfprochen.

""Rrank wird er boch nicht fenn?"" "Bas foll bem Burschen benn fehlen?"

So entgegnete ihr ber Bater mit Lift , ,,ein ruffiger Beibmann

"hat wohl manches Geschäft, bas ihn am Schreiben verhindert,

"Und ber Rudolph ift ftreng gegen fich und wader im Dienfte;

"Solches Lob gebührt ihm aus jeglichem Munde. Ihr Madchen

"Denet, es habe ber Mann nichts Bichtiger's ju thun, ale bie Liebe.

"Deine Mutter hat's auch fo gemacht, die war nicht jufrieben,

"Sam ich nicht taglich zweymal aus meinem Dorfe binüber.

"Mußt' ich fruh in ben Forft, und fehlt' ich Mor-

"Schmollte fie Abends mit mir, und jegliches Bort war vergebens.

"Aber fieh, Jofephehen, fcon fleigt ber Mond aus ben Bergen,

"Wie er fo ftill burch bie 3meige bricht, bie buntel verfchlung'nen,

"Und das schimmernde Sold aus den silbernen Wol= ten hervor strahlt!

"horch! ba bor' ich Musik. Sie bringen's dem Bohmischen Grafen,

"Der heut' fruh in bem Wallfifch ankam. Wie war boch ber Rame ?

"Ich besinne mich nicht, bu, Mabchen, mußt es noch wissen.

Aber Josephe fcwieg; verfunten in lieblichen Traumen,

Schaute fie freudig hinauf in bes Bollmonds Gluben, die Seele

Flog mit ber Tone Gewalt in schonen Accorden gur Beimath.

Und ber Erinnerung Weben brang tief zu bem Bergen voll Liebe.

Alfo fagen die Zwey, und lauschten Bepde bem Walzer,

Der jest im wirbelnben Flug bie Reihe ber Tone burchichwebte.

Aber oben jog auf bem Gipfel bes Berges ein Jung-

Frohlich die Prager Straf' am fteilen Felfen ver-

Rubolph mar's, ber Jager; ihn trieb bie Sehnfucht nach Carlebab.

Und mit frohem Gefang begruft er bas Thal feiner Bunfche,

Forbert ben Schritt, und er fieht in bie Stadt, und es blinken

Ihm im Steenenschein ungahlige Lichter entgegen. "Wo ift bas beine, Josephe, wo ift ber Stern meisner Liebe?"

Ruft er begeiftert aus, "ach, eins von ben fchim" mernben Lichtern

"Sammelt bie Liebe um fich, und blinkt Josephen ins Auge.

"Db fie meiner gebacht? Gewiß. Auf, baß ich fie gruße!"

Und er eilt binab in die Stadt, und fragte ben Erften,

Der ihm entgegen trat : "Sagt, Freund, wo ift wohl bie Wiefe?

MBo ist das steinerne Hans? Beschreibt es mir gut daß ich's sinde."

Freundlich wies man ihn über die Brude hinauf an ben Baumen,

Er gewahrte bas Saus, ba ergriff ihn ftille Begeift-

Und ein heiliges Weben verkundet die nahe Geliebte. ,, ,, Sich, Josephe, "" begann der Alte, ,, ,, wer fommt da so eilig

,, ,, Roch ble Biefe herauf; ein Reifenber fcheint es, ein Jager.""

"Bo 34 fo fragte Josephe, aus ihren Eraumen ermachend;

Da erbliette fie ihn , und erfannte ben Gang bes Geliebten.

"Mubolph," pief fie, und flog ihm entgegen, "mein Rudolph!", " Jofephe!""

Subelt jener entzudt, und Kuffe verschlangen bie Worte.

"En, willfommen Burfche," trat jest ihm ber Ba= ter entgegen,

"Das ist ein kluger Streich, und macht mir herz=
liche Freude."

Sprach's, und brudte bem Jungling die Sand.

So entgegnet er ihm gerührt , ,,,,du bift boch recht frohlich ?

"Bift doch recht frisch und gefund?"" "Gott Lob !"
verfette ber Alte,

"Und mit ber Mutter geht's auch um vieles beffer."
""Bo ift fie ? ""

Fiel ihm ber Jungling ein , ,, ,, ach , lag mich binauf zu ber Guten ,

""Daf ich ihr tuffe bie Sand, die fo mutterlich um mich forgte. ""

Und fie fuhrten ihn freudig hinauf zu der ftaunenben Mutter,

Die den jungen Freund mit herzlichen Borten begrufte.

"Sey mir willfommen, mein Sohn, fen der Mutter willfommen in Carlobad.

,,Recht überrascht bin ich , zwar hab' ich es immer geahnet;

"Doch ich zweifelte bran , bag du fo abkommen konnteft.

,,Sprich, wie geht es babeim, ist alles noch flint und in Ordnung?

"Steht das Getreibe boch , und find die Pflaumen gerathen?"

""Bohl ist alles noch flint und in Ordnung,""
entgegnete Rudolph,

,, ,,Das Getreide steht hoch , und die Pflaumen find herrlich gerathen.

", "Marthe hutet das Saus, und halt die Knechte gur Arbeit.

",, Sie empfiehlt fich aufe Befte; auch Predige gris

"Und bes Schulmeisters Frau," fo fragte bie Dut; ter, "ift nieber?

"Sicher ift es ein Sohn, ich hab' es ihr immer geweisfagt.

"". Wohl traf's ein, "" versette ihr Rudolph,"" ich ftand zu Gevatter.""

"Ep ba mußt bu uns alles ein Langes und Breites ergablen, "

Fiel die Mutter ihm ein. ,, ,, Ep, laß boch ben Burschen erst ausruhn.""

So entgegnete ihr ber Forffer, ""ichafft Wein und 'zu effen;

""Denn der Weg ift lang, und groß war die hiße bes Tages.

,, ,, Sete dich, Sohn, und ruhe dich aus, bann magst du erzählen.""

Aber Josephe mar langft icon hinaus, fie brachte bie Schuffeln,

Brachte bie Flaschen herein, und Melnefer perlte im Glafe.

Freudig ergriff der Alte bas Glas, und bracht' es bem Jungling:

"Sep uns willtommen im fleinernen Saus!" ""Recht herzlich willtommen!""

Riefen bie Beiber ihm nach; es Mirrten bie Glafer im Rreife.

"Dane fur ben freundlichen Gruß," verfeste ber treffa liche Jungling ,

Drudte bem Bater bie Sanb, und neigte fich gegen bie Mutter;

Aber Josephen zog er ans Berg, und mit gfubens ben Lippen

Ruft' er bem liebenben Mabchen bie Perle bes Ginds von bem Auge.

""Rubolph, "" begann barauf ber murbige Forften von Buchwalb,

""Jeht erzähl' uns getreu, wie bu fcnell bich gun Reife entschloffen,

,, "Bie bu ben Weg vollbracht, ob Unglud, ob Glad bir begegnet.

",,Sephchen, bring' mir vorher noch den Meerschauma fopf und bie Dofe,

",,Denn mich getüftet's, baben bas lette Pfeifchen zu rauchen.

",,Sieh einmal, Rubolph, ben Kopf, ich hab' ihm erft geftern bekommen ;

",,Bier Louisb'or ift er werth, 's ift echte Turfis

Iener bewunderte fehr die zierliche Form und bie Farbe

Und bas reiche Befchlag; bann begann er mit folgenben Borten:

"Seht, ihr Lieben, ichon find es brey Mochen, bak.

"Debe war mir bas Baus, und mit Sehnfuche gabit.

"Sleifig hatt' ich vollbracht, was ber Bater gur Arbeit gelaffen.

"Balb vermeffen ben Forft, und vollendet ben jahr- lichen holzschlag,

"Auch im Garten war ich nicht faul, ich hatte ben Abfchluß

"Des Quartals nur noch, auch bamit tam ich zu Stande.

"Mafig hielt ich's nicht aus, ba gebacht' ich Joses" phens Geburtstag;

"Der auf den Montag fallt, überrafchen wollt' ich euch alle,

"Und am festlichen Zag mich felbst Josephen bes scheren.

"Toplis, fo bacht' ich mir, halt bich einen Tag, auch wohl langer,

"Und fo ging ich am Donnerstag aus; ein herrlis cher Morgen

"Strahlte bem frohlichen Blid aus taufend Bluthen entgegen.

"Sangs ber Ruglit fuhrte ber Weg mich, ber viels fach gefrummte,

"Durch bes Felfenthals verschlungene buffere Binbung.

,,Schauerlich ftanden bie Fichten umber auf ben Boben ber Berge,

"Einzelne Gutten gerftreut, im Grunde mar's heims lich und ftille,

"Und ich ergötte mich an bem rothlichen Spiele ber Wellen.

;,Schaumend brach fich ber Fluß an bes Ufers feis nernen Rippen. "Als ich gen Barenftein fam, jur alten buffern Gefte,

"Rehrt' ich benm Forfter ein; denn Mittag mar's, und die Sonne

"Pralte glubend beiß jurud von den Banben bes Thales.

"Werner war nicht dabeine, blos die junge Frau mit ben Kindern,

"Berglich empfingen fie mich, und fie eilten, ein Mahl zu bereiten,

"Früchte, Eper und Milch, was ihre Ruche vermochte;

"Denn bie Gegend ift arm, und nichts war im Dorfe zu haben:

"Doch wir waren vergnügt, und gedachten vergan= gener Zeiten;

"Werner und ich find jugleich in Die Schule gegangen, da mußt' ich

"Denn so manchen Streich zu erzählen, je toller je besser.

"Uber ploglich erfcoll's von ber Strafe: Uch, rettet die Rinder !

"'S ift ein, wuthiger hund! Schnell rif ich bie Klinte vom Nagel,

"Sturgte hinaus, und fah bes Forfters Rinder und anbre

"Ben ber Beftie verfolgt; die Mutter fchrieen, um Sulfe.

"Also schlug ich an , und schoß, da fturzte das Un-

"Und die Mutter jubelten laut; ich hatte den Lieb-

"Jeber gerettet, umringt war ich von bantenben Menfchen."

""Brab, mein Sohn,"" fiel ber Alte ihm ein,

",,Solche Thaten gabit Gott, mag man fie bier unten vergeffen.

""Madchen, gib 'mal bem Jungen 'nen Kuß, recht voll und recht herzlich. ""

Ahranen im Auge trat fie errothend bin jum Ge-

Drudte ben rofigen Mund auf bie Lippe bes glud-

Und bem Jager mar's wie feliger Beifter Begrugung,

Aber es ftorte balb ihn ber Bater aus tiefer Be-

Forschend, wie er ben Weg nach dem reizenden Bohmerland einfchlug.

Und er fammelte fcnell die Sinne, und alfo be-

"Bleiben follt' ich durchaus, doch ich fchied mit herzlichen Borten,

"Und sie geleiteten mich bis weit auf ben Berg, ba

"Alle mir Lebewohl zu und Gottes Frieben und Gegen.

"Aber ich eilte furbaß, noch aus weiter Ferne fie grußend.

"Tief im Bergen war ich gerührt, in Eraume verfunten

"Ram ich jum Balb, ber hoch zu des Berges Gipfel hinguf fuhrt.

"Langfam flieg ich empor, und gewahrte von ferne bas Kirchlein,

"Rudenthurmchen genannt. Ich forberto, fcmell meine Schritte.

"Dben fant ich, und fchaute binat, beraufcht von Entzuden,

"Bor mir lag paradiefisch Gefilb', und grunenbe Berge

"Anapften bie blubende Belt an bes himmels bammernde Ferne.

"Lange Beit ftand ich wie beraufcht vor bem gottischen Anblid,

"Da riefs glodenhell aus ber Tiefe herauf; ju ber Befper

"Läutete man im Dorfe , ba war's , als erwacht' ich vom Traume ,

"Und ich eilte hinab, und raftlos weiter bis Zopiis.
"Spat schon war's, als ich in die Topferschenke hin"
ein trat.

"Bestens warb ich begrust, man gab mir ein freund-

"Und ich pflegte mich bag nach bes Tages Laft und Erhigung.

"Liebliche Traume umgautelten balb ben gludlichen Schlafer.

Bis bes Morgens Web'n burch bas offne Fenfter mich wedte.

"Bleiben wollt' ich in Toplie, fo hatt' ich es ernft-

,Aber ber freundliche Tag ließ mich nicht ruben und raften.

",Und die Schnfucht jog mich ju euch. Go eilt' ich benn weiter.

,,Gestern tam ich bis Pobersam , und manberte heute

"Frohlich und frifchen Muths dem Bergen nach und ber Sehnsucht,

"Die mich hierher geführt, und jego bin ich am Biele,

"Find' euch froh und gefund, und freue mich laut meiner Lieben."

Alfo befchloß ber treffliche Jungling, und reichte ben Ueltern,

Reichte Josephen die Sand, und alle brudten fie ' herzlich.

Drauf begann bie Mutter: ,, ,,Ep , Sohn , ergabl' uns doch weiter

,,,,Bon ber Gevatterschaft, bu weißt, mich freut bas vor allen!""

Aber ber Bater fiel ihr in's Wort: "En, Mutter, mas benefit bu ?

"Rudolph fehnt fich gewiß zur Ruhe nach folcher Ermubung;

"Drum, gute Nacht, mein Sohn! Jojephe, zeig' ihm bas Bimmer!"

,,,,'S ift auch mahr, ich bachte nicht bran,"" verfeste bie Mutter,

,, ,, Schlafe wohl, und fegne dich Gatt!"" Ihr dants te der Jungling,

Sab bem Bater Die Hand, und ging. Es führt ihn Josephe.

Freundlich fchlof fie bas Bimmerchen auf, fie hatte mit Blumen

Ihm bas Senfter gefthmudt, ben lieben Gaft gu begrußen. Innig war er erfreut, und bankte mit herzlichen Worten.

Aber fie eilte hinaus, ein fluchtiges Lebewohl nitfend.

"Einen Ruß noch," rief er ihr nach , ", nur moch einen , Josephe ,

"Sep barmherzig." Sie hupfte zurud, und stedte bas Ropfchen

Shafthaft gur Thure herein , reicht ihm bie Lippe gum Ruffe.

"Dant dir, rief er entgudt, "und nun gute Racht, fuges Liebchen."

",,Schlummere fuß,"" fo flifterte fie und fcwebte von bannen.

Lange fah er ihr nach; ein stiller, heiliger Frie-

Wehte burch feine Bruft , wie Fruhlingstraume ber Liebe ,

Und es wiegte bie Nacht in felige Traume ben Jungling.

## 3 mepter Gefang.

Dammrung webt noch still in des Thales verschlungener Tiefe, Nur den Gipfel des Bergs begrüßt die Sonne mit Rofen,

Und ber lebendige Tag erwacht auf ben Soben. Dort unten

Schlummert noch alles tief, die fanften Tranme des' Morgens

Schweben mit frohlichem Sinn um bas Lager ber gludlichen Schlafer,

Und die vergangene Beit tritt ohne ben Schmerz vor bie Seele.

Aber bie Sonne fteigt , es fallen die Strahlen bes

Ueber die Berge herein, aus ben Thalern flüchtet ber Rebel.

Der mit bunfler Gewalt noch bie blubenben Fluren umarmt bielt,

Und in ben Perlen bes Thau's, im Schmelz ber ermachenden Fluren,

Spiegelt fich taufenbfach des Margens glubender Brautschmuck.

Sieh, und es offnen fich dem jungen Tage die Fenfter.

Und die Thure geht auf, es regt fich das Leben auf's neue.

Aber Josephe lag noch, von lieblichen Traumen umgaukelt;

Sanft, wie nur Engel ruhn. Es schlaft fich fo herrlich am Morgen,

Und fie fcblummerte gern noch ein Stundchen. Da pocht's an ber Thure,

Und der Bater ruft feise herein: "'S ist Zeit an den Reubrunn,

"Auch zum Sprudel wandert man schon!" — Das wirkt wie ein Zauber,

Schnell vom Lager empor; ber Morgenpus wird bereitet, Baid vollendet in fluchtiger Beit ift bas fluchtige Runftwert,

Und die Grazie wirft einen heitern Blid in ben Spiegel.

Aber ber Bater war und bie Mutter langft fcon geruftet,

Ale bas blubende Rind mit zierlichem Gruße herein trat.

Bepbe umarmen fie, einen freundlichen Morgen ihr munichend.

""Aber wo bleibt boch der Rudolph,"" verfette das liebliche Madchen;

""Denn jum Reubrunn muß er burchaus mit, auch macht's ihm Bergnugen.

.,,,Wartet, ich wed' ihn fogleich,"" fie fprach's, und eilt' aus bem Zimmer

Sin zu Rubolphs Gemach; bort pochte fie leif' qut bie Thure.

""Schläfer, ermuntre bich, wir warten beiner zum Reubrunn.""

Alfo flang ihr melobifcher Ruf ju bem gludlichen Jungling.

Und er erwachte aus lieblichem Traum jur ichones ren Wahrheit.

Freudig entgegnete er : ,, Sogleich , mein treffliches Mabchen ,

"Bin ich bep euch, brum vetweilt, und verzeiht bem ewigen Schlafer."

Schnell fprang er nun in die Rleider hinein, ein gierlicher Jagbrod

Schlug um bie Bufte, es Elirrte ber Sporn an bem glangenben Stiefel,

Ugb

Und bas bunfle haar flog in reicher Pracht um bie Stirne.

Alfo trat er ju jenen hinein; viel Gruffe bes Mor-

Eonten bem Sunglinge gu, und herzlich erwiedernb, begann er:

"Wie mich die nacht boch bier in welt feligern Eraumen umgautelt,

und wie ber junge Tag heut' um fo schöner mich anlacht!

"Alles ift mir vertraut und hold, wohin ich nur fchaue.

"Denn ich bin ja bep euch, in der Liebe geheiligten,

"Ad, bes unendlichen Gluds!" — Gerührt fcmiegen Mutter und Bater,

Wer Josephe Lufte ihm freundlich bas Wort von ber Lippe,

Bog ihn fcherzend jum Spiegel, und rief, bie Loden ihm orbnend :

""Ep, wie bift du so hubsch, du haft mir noch me fo gefallen;

""Jebes Madchen foll heute den schonen Jager bewundern,

,,,,Aber werde nicht ftolg, und vergiß um bie herra lichen Blumen .

""Richt bes Beilchens bescheibenen Sinn und bie gute Josephe.""

Ulfo schaferte fie, boch ber Bater ermahnte gum Aufbruch ,

Rahm bie Mutter am Arm, und Rubolph führte fein Mabchen,

Rorners Gedichte.

X a

K. s. W. IV

Und fle fcritten binab, die Johannis = Brude vor-

Ueber ben Martt, und fo burch die Muhibadgaffe jum Reubronn.

Bolles Gewühl war ba, es wogte auf Sang und Terraffen,

Sarfen : Dufit erfchaute barein und Gefange ber Mabchen,

Und um ben bampfenden Quell ftand ungebulbig: bie Menge.

Aber mit neibischem Blid fahn viele die fanfte Jos

An des Junglings Arm; benn fchon mar Rudolph vor allen,

Braun von ber Sonne gefarbt zwar bas mannliche Antlig, boch trefflich

Stand ihm der Loden Gold bagu und bas Feuer bes Auges.

Aber ben Jager kummert's nicht, bie Blide ber Frauen

Glitten ohne Sewalt an bem treuen Bergen vorüber.

All' das Treiben gefiel ihm nicht, er hatte Jo-

Gern fo Manches gesagt, van Soffnung und Liebe . gesprochen ,

Aber wenn die Sehnsucht ihm wuchs, und bas herz ihm so voll ward,

Arat ihm ber falte Gruß von Brunnenbefanntschaft entgegen,

Und er verzweifelte fast. Da' rief sie ber Bater nach Saufe,

| Und fle eilten fogleich, und Ra | ydolph ward fröhlichen.<br>Ruthes;       |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Denn Josephe verfprach : "na    | ,                                        |
| "Und wir find bann allein",     | ba follst du mir alles<br>ezählen."      |
| Unter ben Baumen bort vor       | and ein Tischen,                         |
| Beiß mit Linnen gebeckt, es     | dampfte in blauliches                    |
| Schon ber freundliche Trant b   | en Kommenden lieblich,<br>itgegen ,      |
| Nicht vergeffen war bie Meng    | e ber toftlichen Breg-                   |
| Sammt ber Kalatichen Geback,    | Cabiaheae                                |
| Nicht vergessen war auch ber    | Schmetten voll herr-                     |
| Und ber Zucker zugleich in ki   | chen Schaumes,<br>pftall'ner Schale ver- |

. -

 $\operatorname{Sign}(\mathcal{Z}) \operatorname{Piol}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}) \cap \operatorname{Col}_{\mathcal{L}}(\mathcal{S}) = \operatorname{Col}_{\mathcal{L}}(\mathcal{L}_{\mathcal{L}}) \cap \operatorname{Col}_{\mathcal{L}}(\mathcal{S}) = \operatorname{Col}_{\mathcal{L}}(\mathcal{S}) \cap \operatorname{Col}_{\mathcal{L}}(\mathcal{S}) \cap \operatorname{Col}_{\mathcal{L}}(\mathcal{S}) \cap \operatorname{Col}_{\mathcal{L}}(\mathcal{S}) \cap \operatorname{Col}_{\mathcal{L}}(\mathcal{S}) \cap \operatorname{Col}_{\mathcal{L}}(\mathcal{S}) = \operatorname{Col}_{\mathcal{L}}(\mathcal{S}) \cap \operatorname{Col}_{\mathcal{L}}$ 

## Sharaben, Rathfel, Logogrypheni .

₽,

Des herzens tiefften Sinn entzudt , Des herzens tiefften Sinn entzudt , Sieh' ich vom Wechseltanz ber horen Als Blumenkönigin geschmudt. Und schöne Mabchen winden mich zu Kräuzen, Als Schmud auf ihrer Loden Golb zu glänzen.

Wirb vorgefest bas leste Zeichen, Als Gotterknaben schaust du mich, Beus muß sich meinem Willen beugen, Ich quale, ich beglude bich; Aus meinen Handen fallen dir die Loofe, Doch ohne Dornen reich' ich keine Rose.

2,

Schreckt euch meine Geftalt? hat mich ein Sott boch gewürdigt,
Schloß in die häßliche Form seine Unsterblichkeit ein.
Rache farbte sein herz, er lechzt nach dem Blute des Knaben.

Und ber Phrygier sank, grausend ein Opfer der Wuth.
Ruckwarts lese die Zeichen, dann nimm die blinkende Schale,
Orücke zum Purpur mich, schlärse den göttlichen Saft,
Und umwinde die Schläse mit Sphen dir und mit Rosen.,
Evoe! tont es rings um, Bachus, unsterblicher Gott!

Dernitch fieht es vor bir, ein Gebilb ans ebleren

Und umarme die Welt mit bem Gebote ber Kraft. Doch es wantt die Sewalt, fie fann bie Burbe michtebalten, 1977

Dieiste gierig amfast, und das: Cthabane falle. Wanbelft du aber die Ordnung, und tehrst die 306chen des Wortes .

Etwas Ewiges steht, etwas Unsterbliches ba. Mächtig herrscht es, und strahlt im Glanz der Olympischen Gottheit,

Und durchbohrt une das Berg, wenn es ben Rektar uns reicht.

Aller Orwigraphie gum Schreiken Wird jest ber Rathfel verwegenstes laut, Buthwillig will es den Leser neden, Das die Kritik ihren Ohren nicht traut.

Die erfte ber Sylben, mit Zaubergewalten Gurtet um Geifter bas magische Banb; Doch nur im Abglang von fernen Gestalten Lebt sie allein in ber Traume Land.

heimlich im grunenden Laube zu bluben, Ift im Fruhling ber zwepten Loos, Wenn bie Schwafben des Spatjahres ziehen, Ringt fie hervor fich aus bunflem Schoos.

Der Große gibt sich mit mir nur ab; Mich zu erzeugen sind Biele bestiffen, Wer mich hat, kommt an ben Bettelstab.

indication of the management of the con-

Wer an mich benkt, hat vieles verbrochen, Auch der Stocktaube horte mich gehn, Der Stumme felbst hat mich ausgesprochen, Und der Blinde hat mich ganz beutlich gesehn, Man erhalt mich gratis und ohne Geld, Ich bin der Urstoff ber ganzen Welt.

6.

Das grunend ben erften Splben entquillt, Erquidt nur die gierige heerbe. Die Menschen ernahrende Wurzel verhüllt Sich bescheiben im Schoofe der Erde. Doch, was sieben und zwolf ift, was brepzehn und neun.

Das muß die dritte ber Splben feyn. Einst hauf'te das Ganze mit Zaubergewalt. In unterirdischen Reichen, Erschien den Menschen in mancher Gestalt, Ein Schabenfroh sonder gleichen.
Doch hat es sich längst von der Erde getrennt, So daß ihn die Sage der Borzeit nur kennt.

7.

Still empfangen im garten Reime, Eritt es hervor in bes himmels Raume, Und es formt fich jur blubenben, schonen Gestalt, Aller Ortographie jum Schreden Wird jest ber Rathfel verwegenstes laut, Muthwillig will es ben Leser neden, Daß die Kritik ihren Ohren nicht traut.

Die erfte ber Sylben, mit Zaubergewalten Guttet um Geifter bas magische Banb; Doch nur im Abglang von fernen Gestalten Lebt sie allein in ber Traume Land.

heimlich im grunenden Laube zu bluben, Ift im Fruhling ber zwepten Loos, Wenn bie Schwafden bes Spatjahres gieben. Ringt fie hervor fich aus bunflem Schoof.

Aber mit heißem Liebesverlungen Schimmert bes Songen gottlicher Sinn, Slubend im Schaume beriMtenfluth empfangen, Mer Könige Königin; Weben bei Germanne

> nuce existing <u>of Edwin A</u>erica. Confidence of the Aerican system of the

m. But it.

Der Große gibt fich mit mir nur ab; Wich zu erzeugen sind Biele bestiffen, Wer mich hat, kommt an ben Bettelftab. Wer an mich benkt, hat vieles verbrochen, Auch ber Stocktaube horte mich gehn, Der Stumme felbst hat mich ausgesprochen, Und ber Blinde hat mich ganz beutlich gesehn, Man erhalt mich gratis und ohne Geld, Ich bin der Urstoff ber ganzen Welt.

6.

2Bas grünend ben erften Splben entquillt, Erquidt nur die gierige Heerde. Die Menschen ernahrende Wurzel verhüllt Sich bescheiben im Schoofe ber Erbe. Doch, was sieben und zwolf ift, was brepzehn und neun,

Das muß die dritte ber Splben feyn. Einst hauf'te das Ganze mit Zaubergewalt. In unterirdischen Reichen, Erschien den Menschen in mancher Gestalt, Ein Schadenfroh sonder gleichen.
Doch hat es sich längst von der Erbe getrennt, So daß ihn die Sage der Borzeit nur kennt.

7.

Still empfangen im zarten Reime, Eritt es hervor in bes himmels Raume, Und es formt fich zur blubenben, schonen Geftalt, Und die Gottheit fegnet's mit heiliger Beihe, Daß es im Drange ber Zeiten gedeihe, Und es reift mit bes Wefens bunkler Gewalt.

Bwar muß es endlich vergehn und erkalten, Und sinken muß es zur gräulichen Nacht. Doch strahlt es verjungt burch des Grabes Spalten, Im neuen Frühling mit feliger Pracht.

Lief'st bu es rudwarts, ein Kind ber Erbe, Umarmt es die Mutter mit trüber Geberbe, Still widerstrebend bem frühen Strahl. Und wie des Madchens rosige Wangen Ein Schleper umflattert mit zartem Berlangen, So weht es sich innig um Berg und Thal.

Doch glubender wachk die Flamme der Sonnen, Und es fliegt zerstreut durch das blauliche Haus, So ist das Mathfel zur Klarheit zerronnen, Sprichst du der Deutung Zauberwort aus.

8.

Triffft bu als Jäger die ersten, so machst bu bie britte, bas Ganze
Ist ber ersten Gemahl, Bater ber britten und Sohn.

9.

In filler Anmuth tommt's gezogen, Wie Rosenheden bluht es auf, Und burch bes Aethers blaue Wogen Steigt es mit gold'ner Pracht herauf. Kannst bu bes Rathfels Losung finden ? Bwey Sylben mogen dir's vertunben.

Wohl gibt et eine mache'ge herrbe, Bon feinem Auge noch gezählt, Sie weibet herrlich fern der Evbe, Bom Glanz des ew'gen Lichts befeelt. Billft du der Lammer Namen kennen, Die beitte Sylbe wird ihn nennen.

Am frühen Tag erscheint bas Ganze, Und steigt empor mit heit'rem Sinn, Und in bes Morgens jungem Glanze Berkundet's die Gebieterin, Und folgt ihr nach durch alle Weiten. Sprich, kannst du mir das Rathsel beuten ?

10.

Muf finsterem Fittich tomm' ich gestogen, Berausche die Sinne mit trüglichem Traum, Und von des Geseges Urtraft gezogen, Schweb' ich schnell durch der Welten Raum. Es treibt mich, das ewige Licht zu erjagen, Und wer ich bin, wird die erste sagen.

14.

Mit heil'ger Kraft tret' ich in's Leben, Ich baue nur auf Felsengrund. Wo herzen innig sich verweben, Da segn' ich ihren Liebesbund; Wo sich mein ernstes Reich begründet, Wird nie das Glück zum flücht'gen Wahn, Wenn sich das herz mit mir verbundet, Legt es der Liebe Fesseln au.

Weh' bem, ben ich gewarnt vergebens; Denn furchtbar wird die Nacht ihm klar. Bernichtet ist das Glad des Lebens, Geseffelt vor dem Hochaltar. Dann ruf' ich furchtbar die Erynnen, Mein erstes Belchen werf ich hin, Das Opfer kann mir nicht entrinnen, Des heil gen Bundes Racherin.

15.

Was mit bem Körper eng verschwistert, Sich treulos bann nur von ihm trennt, Wenn Lobesnacht ben Blick umbuftert, Ih, was die erste Sylbe nennt:

Doch, wo fich bey bes Schickfals Walten, Ein Bolt vereint zum ew'gen Bund, Die eigne Kraft frey zu erhalten, Macht bir bie zwepte Sylbe kunb. Wohl kann die Schönheit schnell entzuden, So, daß man Welt und Zeit vergift, Doch ewig nie das herz bestricken, Wenn sie nicht auch das Ganze ift.

16.

Es muß bas ganze Wort, hat man's mit Lift gefangen,
Durch feiner britten Kraft boch an ben erften
hangen.

17.

Freund ! werfen einst mit freundlich fußem Glange Die lieben erften bir bie britte zu, So fasse kuhn und muthig schnell bas Ganze; Denn sonft entstieht es bir im Ru.

18.

Das erfte hat schon Mancher klug gefagt, Wenn sich das herz in wilder Schnsucht trennte, 'S ist gut gemennt, nur wo die Liebe klagt, Da mocht' ich's nicht, wenn ich's auch konnte. Das zwepte ist ein kleines, kleines Wort, Doch haben wir von seiner Starke Proben. Es tauchte Welten tief in Rampf und Mord,
Den Liebenden hat es jum Gott erhoben.
Das britte Wort, wem auf fein heißes Fleh'n
Des Schickfals Mund dieß jur Entscheidung sagte,
Dem ware besser, hatt' er nie geseh'n,
Wie bluthenreich der Hoffnungsmorgen tagte.
Das Ganze ist der Treue stilles Pfand,
Wornach sich manches Jünglings Sehnsucht buckte.
D breymal glücklich, wem der Liebe Hand
Zu schöner Deutung seine Blüthen pflückte!

19.

Das erfte ift bes Menschen bester Freund, Der zwenten bankt man viel, mehr als es scheint, Doch still bamit, 's ift gut, sich kurz zu fassen, Ihr mußtet sonst bas Ganze holen lassen.

20.

Die Erften lenken bie tuftige Fahrt. Die Letzte schmuckt sich mit ftattlichem Bart. Und geht's in die Beandung des Lebens hinein, . . So mag die Liebe das Gange fepn. 21.

Begeist'rung bonnert durch die Seele,
Und Sphatenklang das Herz durchdringt,
Wenn mir das Madchen, das ich wähle,
Als Erstes in die Arme sinkt.
Denn wie die Zwepte auch ersteue,
Wie Diamant und Perle lacht,
Ein Herz voll Glauben, Muth und Treue
Ist mehr als diese eitle Pracht.
Das Erste strahlt im schönen Glanze
Durch all' der Zwepten Zaubertand,
Die Liebe ist das höchste Ganze,
Weh' dem, der ihren Werth verkannt!

22

Grenzenlos, nie endend, nie begonnen Prangt das Erfte in der Zeiten Sturm. Das Atom umarmt es, wie die Sonnen, Es umarmt den Engel, wie den Wurm. Was ich dir im 3 we pten nennen werde, Ist des Lebens größter Zauberbann; Völker zwingt es für die Herr'n der Erde, Ueber Wunsch und Willen hat's der Mann. Aber in verklärtem Sternenglanze, Emsig lauschend auf des Nufes Ton, Steht als heil'ge Dienerin das Ganze, Neben Gottes lichtgeschmudtem Thron.

unterlegte Terte.

Bu Paesiello's Musik von Nel cor piu non mi sento etc.

Die Sehnsucht mich durchglüht,
Und rastlos fort durch's Leben
Und Sturm und Nacht mich zieht's
Bald wogt die Brust,
Bald schlägt das Herz
In hoher Lust,
In tiesem Schmerz.
Der Morgentraum entstieht.
Ach, Sehnsucht, Sehnsucht, Sehnsucht,
Wie all' der Seele Streben
In einem Bilbe glüht!

Bu Par's Arie: Un solo quarto d'ora etc.

Ein Ruf von Liebchens Munbe, Rur eine traute Stunde, Reift fun vom Erdenrunde Die Seele himmelwarts.

Der Liebe ftiller Friebe Entfaltet im Gemuthe Des iconften Lebens Bluthe, Und freudig ichlagt bas Berg.

Es regt bie Rraft bes Lebens . Im Bergen fich vergebens, Lof't nicht ben Drang des Strebens Der Liebe Luft und Schmerz.

Bu Par's Romanze: Tu veux le donc etc.

Das. Mabchen, tannft bu mit befehlen ? Bie fehr es fcmerat, es muß gefchehn ! So fürchterlich kannft bu mich qualen ? 3d foll bich nimmer wieberfeh'n? Doch der Liebe Freund ift ber Morgen, Suger lacheln bie Lufte mir -Soll ich, Belene, bir gehorchen, Diefen Tag vergonne nur mir.

Doch ale bee Tages Flammen gluhten, Ich aus den Mugen bich verlor, Da strablte mir aus Rofenbluthen Dein liebes, fußes Bild hervor. Jebe Blume wird bir gleichen, Grunt im Bergen ber Liebe Gewalt, Lag mich am Abend, foll ich entweichen, Ein Mal noch schauen die Engelsgeftalt.

**B** b K. s. W. IV. Rorners Gebichte.

Die Sonne war in's Meer gefunten, Bum fernen Lande eilt' ich schon, Da hallte von bes Simmels Funten Mir beines Namens Zauberton.

Wohin fich nur die Augen lenken, Rlingt beine Stimme mit feffelnber Macht. Drum — foll ich nimmer an dich benken, Ach, fo vergonne mir diefe Racht.

Die Nacht erscheint mit fußem Bangen, Der Schlummer übertaubt ben Schmerz. Mir traumt, ich halte bich umfangen, Und brud' bich liebend an das herz. Sterben will ich für bich mit Freuden, Aber verlaffen kann ich dich nicht. Soll ich auf ewig — auf ewig bich meiben, Laß mich nur noch bis zum morgenden Licht.

Auch morgen wird Aurora gluben, Die Rofe bleibt ber Augen Luft, Ich hor' ber Sterne Harmonieen, Und brud' bich traumend an die Bruft. Wer kann ber Liebe Kraft ermeffen? Immer sich gleich bleibt ber Tage Reihn. Ach, soll ich bich auf ewig vergeffen, Laß mich nur ewig noch ben dir sepn.

## Ruffifches Lieb.

Rach einer bekannten Delobie.

4

E r

Durch ben Don schwimmt kampfentschloffen Der Kosak mit ben Genoffen, Sagt zuleht noch seinen Roffen, Seiner Braut Abe.

Gie.

Willft du treulos von mir scheiben, In die Schlacht des Todes reiten? Warum glaubt' ich beinen Eiden? Weh mir Armen, weh!

E r

Ringe nicht die zarten Sande, Nicht die Augen von mir wende, Kehr' ich siegreich doch am Ende Aus des Kampfes Gluck.

Gie.

Denkst bu wohl noch an wich Arme In der wilben Krieger Schwarme? Rehre tren in meine Arme, Rehre bald zurud.

## Biegenlieb.

Muf eine Ruffifche Bolte=Delobie.

Frey noch von bes Lebens Schmerzen, Unter Kinderspiel und Scherzen, An dem treuen Mutterherzen Schläfst du ruhig ein. Und nun liegst du in der Wiege, Und ich wehre jeder Fliege; Uch, wie heiter deine Züge, Und wie engelrein!

Magst du aus dem Schlummernachen Spat nach frohlichem Erwachen Deiner Welt entgegen lachen! Liebchen, ruhr' dich nicht! Mögen nie des Lebens Qualen, Rur der Freude helle Strahlen Sich in deinen Augen mahlen, Suß, wie Morgenlicht.

Noch war beine Welt nicht trube; — Daß sie ewig klar dir bliebe! — Noch ist beiner Mutter Liebe All' bein Paradies. Noch wird in der Brust Bewegen Sich kein sinstres Traumbild regen. Schlumm're unter Gottes Segen, Schlumm're sanft und suß!



Bu ber Romanze bes Troubabour.

Inber Oper: "Johann von Paris."

Dorft bu ben Ton,
Der beinen Namen fepert? —
Der Lieber Sohn
hat seinen Schwur erneuert.
Schlummerst bu schon,
Bom sußen Troum umschlepert? —
Stern meines Lebens,
Schmacht' ich vergebens
Nach beinem Licht?
Du zeigst bich nicht! —

Wie es hier schlägt, Durft' ich es laut bekennen ! Was mich bewegt, Wocht' ich in Liebern nennen. Einmal erregt, Werb' ich es bampfen können ? Der Liebe Sehnen Weckt suße Thranen Und Sympathie, Sie schlummert nie.

Racht bleibt es bort. Stern, willft bu bich nicht zeigen? - Ralt blaf't ber Norb Aus jener Baume Zweigen. Schlummre nur fort Durch bunter Traume Reigen. Die Nacht ist trube, Rlar ift bie Liebe. Drum gute Nacht, Die Liebe wacht!

## Bu einer Melobie.

Urmes herz, bu konntest wähnen?
Ach, bein Glaube war so suß!
Doch umsonst nur ift bein Sehnen
Nach ber Liebe Paradies.
Froh schlugst du mit tiesem Beben
Für das heil'ge Munderland,
Doch vernichtet ward bein Streben,
Und ber schone Traum verschwand.

21 n

## Schönberg und Louisen,

a m

Tage ihrer Berbinbung.

1 8 0 7

Es steht ein Schloß auf waldigen Sohen, Und blidt herab in ein heimliches Thal, Wenn Abends die Lüfte kuhlend verwehen, So leuchten die Fenster vom sonnigen Strahl. Und neben ihm thront ein gewaltiger Riese, Die Wasser der Erde bespulen die Füße; Doch durch der Wolken bläulichen Flor Streckt er das troßige Haupt empor.

Gewaltig steht er im luftigen Kreife, Gebietenb blidt er in's ferne Land, Und frey und groß, nach ewiger Beife, Stust er bes himmels agurnen Rand.

Se herrschet ber Robold, der machtige, brinnen, Dem Burgheren verbunden mit freundlichem Sinnen.

Er theilt feine Freuden, er theilt feinen Schmerz, Mitfühlend fchlagt ihm bas fraftige Derg.

Im Schloß erhoben fich Freudengefange, Denn jubelnd zog ber Brautigam ein;

Er fturzt fich hindurch durch die jauchzende Menge, In die Arme der Braut, in den frohlichen Reihn. Und festlich erklingen die filbernen Glocken, Und wieder ertont's in den Kluften des Brocken; Sie stimmen in wonniger Harmonie, Wie die herzen der Liebenden spat und fruh.

Und ber Bug beginnt unter heiligen Tonen, Sie wallen zur Kirche Paar und Paar, Um der Liebe gottliches Fest zu kronen, Es bebt der Kranz im brautlichen Haar. Die Orgel singt, es flammen die Kerzen, Der Priester verbindet die liebenden Herzen, An die Brust des Geliebten sinst die Braut, Und freudig wird die Gemeinde laut.

Und zurud geht ber Jug auf gebrängten Begen, Die staunende Menge zertheilt er kaum.
Den Berbund'nen tont ber herrlichste Segen, Und bis zu bes Saales sich wolbenbem Raum Drängen sich freudig Männer und Frauen, Um die Allgeliebte zu schauen.
Da verläuft sich bes Bolkes brausend Gewühl, Und füßer verwebt sich ber Liebe Gefühl.

Es schließt sich ber hausliche Kreis im Saale, Und lieblich tont manch herzliches Lied; Sie nahen sich frohlich zum festlichen Mahle, Der Romer kreist, und der Purpur glüht, Und alles ruft: Louise soll leben Und Moris! Doch, wie sie die Gläser erheben, Da öffnet die Thur sich mit eiliger Hast, Und bedächtig naht sich ein fremder Gast. Auf die Neuvermahlten lenkt er die Schritte, Er schenkt der Braut manch kostlichen Stein, Dann nimmt er den Becher, und tritt in die Mitte, Und schamender perlt im Glase der Wein. Und zu den Glucklichen spricht er die Worte: "Ich stieg heraus aus der Erden Pforte, "Aus Berges Dunkel, aus sinst'rer Schacht, "Zur reinen Klarheit, die ewig wacht."

"Ich bin ber Kobold bes brohnenden Broden, "Und finster ruht' ich im graulichen Reich, "Da lockte ber Ton mich ber silbernen Gloden, "Und ich klimmte eilend herauf zu euch. "Geladen zwar bin ich nimmer zum Feste, "Doch tret' ich freudig unter die Gaste, "Der Gott ergreift mich, das Auge wird klar, "Berkunden will ich's dem herrlichen Paar."

"Biel haft bu ber ebelsten Blumen im Leben "Als liebende Tochter und Schwester gepflückt; "Jeht wird dir ein neuer Frühling gegeben, "Da der Myrten = Kranz beine Locken schmückt. "Und umwölkt sich der himmel in kunftigen Jahren,

"So wirft bu ben innern Frieden bewahren. "Bor außern Sturmen erzitterft bu nicht, "Es strahlt aus ber Nacht bir ein hoberes Licht."

"Und bu, bem bie Freude im festlichen Rreife "Mit frommen Gefühlen bie Scele burchgluht, "Fühlst ftarfer bich nach errungenem Preise, "Durch That zu bewähren bein beutsches Semuth. "Aber kannft bu der Bonne Uebermaas tragen,

"Bu bem himmel bes Ewigen schwingt fich ber Geift "Bu nbes Sauglings Lallen bich Bater heißt."

"Und nun tretet alle zur heiligen Runde, "Und reichet ben schaumenden Becher bar, "Und lauter erton" es von Munde zu Munde, "Und jeder gruße das gluckliche Paar.

"Auf! daß die Posaune festlich erschalle!"
"Billeommen! Willeommen!" so rufen sie alle— Auch die Entfernten stimmen mit ein — "Beil und Segen dem schonen Berein!"—

## An F. v. R.

Wir nahen freudig, edle Frau, Bu beines Tages Feste.
Sind wir, betracht' uns nur genau, Dir unbekannte Gaste?
Wir kommen nicht aus dieser Zeit, Wir sind aus der Vergangenheit, Die Sänger alter Tage.

Dort, wo bir, wie auf Geisterruf, In jenes Thales Stille Ein Chen freundlich fich erfchuf, Mit upp'ger Lebensfulle. Und wo die Ifchopau, ftolz und fren, An steilen Banben rauscht vorben, Mit ihren Silberwogen;

1!

34

Ů,

Wo du am kuhnen Felsenrand 3wep Thurme kannst gewahren, Einst eine alte Feste stand, Bor vielen langen Jahren, Da ward gekampft, getanzt, gezecht, Es war ein kraftiges Geschlecht Bon alter, beutscher Sitte.

Die Ritter flogen ftolz und fuhn hinaus zum Rampf und Streite, Um fiegend wieber einzuziehn Mit reicher, voller Beute. Doch auch ber fanfte Troubadour, Er war nicht fremd auf dieser Flur-Mit seinen bunten Liebern.

Er fang ber helben tuhne Macht In vollen, lauten Tonen, Doch mit bes Liebes schönfter Pracht Sang er bas Lob ber Schönen. Denn was die Brust am meisten schwellt, Das ist der Frauen zarte Welt, Das ist die Welt der Liebe. Der Ritter zog auf blut'ger Spur Durch Kampf und Tobesgrauen.
Doch friedlich lag her Troubadour Bu Füßen schöner Frauen.
Und was in zarter Stille blutt,
Der Liebe Gluck, bas sang sein Lieb In sugen Melobicen.

Doch ach, die schone Welt verschwand, Die Mauer ward erstiegen, Es fiel die Burg durch Kaiserhand, Und mußte unterliegen; Da war die heldenkraft verglüht, Die Liebe schwieg, es schwieg das Lied, Der Troubadour verstummte.

Es starb bas kräftige Geschlecht, Ein neues ward geboren; Der Sinn für Wahrheit, Kraft und Recht Ging in der Welt verloren; Man warf sich tief in Raub und Mord, Da zog der Sänger schweigend fort, Die alte Zeit zu suchen.

Doch ach, vergebens sucht man fie, Im wogenden Gewühle, Im Sturm der Welt trifft man sie nie, Die heiligen Gefähle.

"Ach, nur in wen'ger Edlen Brust,
"Da blühen sie mit stiller Lust,"
Rief's einst in unster Seele.

Schnell zogen wir von Ort zu Ort Mit hoffendem Gemuthe, Da horten wir manch' schones Wort Bon beines herzens Gute. In's alte Thal gelangten wir, Da sangen alle Stimmen dir Mit freudigem Entzuden.

Drum nahten wir dir unbefugt Zu beines Festes Stunden. Da schwall die Brust — Was wir gesucht, Wir haben es gefunden! Die schöne Zeit hat sich verjüngt, Sie strahlt in dir, in dir und bringt Die goldnen Tage wieder.

Und schnell ist unser Lied erwacht, In hohen himmelstonen, Es huldigt nur mit sußer Macht Dem Eblen und bem Schonen! Denn was in Frauenherzen gluht, Verherrlicht nur des Sangers Lied In heiligen Accorden.

## An Corona,

#### als fie gefungen hatte.

- Noch hor' ich bich! Ein Meer von Harmonieen Durchwogte freudig meine trunk'ne Seele. Der Stimme Einklang, fuß, wie Philomele, Wie lichter Engel Friedens = Melodieen.
- Roch seh' ich bich ! und alle Abern gluben Umsonst, daß ich ben innern Drang verhehle In dieser schönen Form die schön're Seele, Die alle himmetereize fanft umbluben!
- Es hat sich bir ein Zaubergeist verbundet, Der jedes herz zur huldigung gezwungen, Es ist ein Rommen, ift ein Sehn und Siegen.
- Denn alles Schone, was bein Lieb verfundet, und alles Barte, was bein Mund gefungen, Es steht lebendig ba in beinen Bugen.

Am 16. November, mit Dehlenschlägers Alabbin.

Wit stiller Liebe barf es dir erscheinen, Was freundlich aus der fremden Lever quillt. Des holden Liedes zart gewebtes Bild Soll froh in beinem Zauberblick sich reinen. Denn nur wo Anmuth sich und hoher Geist vereinen, Da ist des Lebens Göttlichkeit erfüllt. Der reine Sinn ist's, der die Welt begreift, Er wohnt nur in des Herzens stillen Raumen, Da ist das Land, wo seine Blüthen keimen, Und wo zur schönsten Frucht die Blüthe reift. Er lebt in dir; der Dichtkunst heil'ges Weben Umsauselt dich. Du wirst das Lied verstehen.

## Mit ben Anospen.

Us ich in meines Lebens erstem Lenze Die ersten Knospen meiner Lieber brach, Und burch ber Jugend froh geschlungne Tanze Nur in Orakeln meine Ahnung sprach. Flocht ich in bunkler Sehnsucht meine Rrange, Und meinen Traumen flogen Traume nach, Da fühlt' ich's tief in meines Herzens Beben, Das Göttliche, es athme noch im Leben.

So hofft' ich ftill benm kalten Gruß ber Jahre, Als eine Songe sich mir zugekehrt. Es stand ber Ahnung Traum auf bem Altare Bur Weiblichkeit vollendet und verklart. Was ich bewahrt, und was ich noch bewahre, Nun hat es sich begründet und bewährt: Jedwedes Eble trägt der Schönheit Stempel, Und nur in Frauenherzen ist ihr Tempel.

Und diesem Glauben hab' ich zugeschworen Mit freyer Brust, ein treuer Troubabour. Seht zurne nicht, bringt dir der Frühlings-horen harmloser Kreis, statt Bluthen, Knospen nur. Das Reise hat nur reife Kraft geboren, Die Rosenpracht schmuckt keine junge Flur. D durft' ich einst, ich benk' es mit Entzücken, Für dich zum Strauße meine Bluthen pflücken!

#### Bum 3. Februar.

Ein stilles Lieb aus bem entfernten Norden, Das kaum zu beines Festes Glanz sich traute — Ein Jungling schlug bie ungeübte Laute — Klingt vor bes Schlosses reich geschmudten Pforten. Es bebt dahin in taum' verstand'nen Borten: Denn vor bem Blid, ber so viel Ebles schaute, Dem fich ber Schonheit Rathselwort vertraute, Berftummt ber Beift in schüchternen Accorden.

Laß ihn verstummen! — was die Tone fagen, Was in der Seele reichen Fruhlingstagen Die Schwestern, Phantasie und Liebe, tragen,

Das klingt und lebt, wenn aller Schein vergluhte, Im ftillen herzen eine ew'ge Bluthe; — Ein wahr Empfinden wird auch ftill jum Liede.

## An H.

Ich fah ein Schwarmen, fah ein buntes Treiben, Gludwunschend kommt der Freunde laute Menge; Doch vor bes Lebens raufchendem Gebrange Muß fich der leife Gruß des Sangers firauben.

Er will entfernt, — boch nicht vergeffen bleiben, In feines Bimmers unbekannter Enge Erwedt er feine schüchternen Gefange, Die Freude wagt's, fie fcmudlos hinzuschreiben.

Schon brangen ihn bes Abschieds trube Stunden, Und erft so spat hat er ein Glud empfunden, Und kaum genoffen, ift es schon verschwunden. Korners Gebichte,! Ec K.c. W. IV Doch fprach bas Glud auch nur von turgen Tagen, Ich barf es boch in meinem herzen tragen, Und bie Erinn'rung barf bie Saiten schlagen.!

# An Sfiborus. Am 5. April 1813.

Masch im Sturme des Kriegs begrüß' ich den Freund,
mich entführen
Schnell die Wogen der Fluth, der ich mich freus
dig vertraut.
Rauschend stürmen sie fort dis zum Meere, durch Klips
pen und Brandung;
Doch auch der Spiegel des Meers mehrt noch den
zitternden Schlag,
Und was im nebelnden Schaum der muthige Bach
sich geträumet,
Wird in der Stille des Meers klares, lebendiges
Sepn.

## In bas Bolt ber Sachfen.

Bon

#### Ihren Freunden.

#### Bruber!

Durch brenfache Banbe bes Blutes, ber Sprache, ber Unterbrudung an Euch gekettet, kommen wir zu Euch. Deffnet uns Eure Herzen, wie Ihr uns Eure Thuren geöffnet habet; bie lange Nacht ber Schmach hat uns vertraut gemacht, bie Morgen-rothe einer beffern Zeit soll uns verbunden finden.

Landsleute find wir, Bruder find wir, im festen Bertrauen auf Guer Beharren bep ber guten, bep ber heiligen Sache Gottes und bes Vaterlandes ruh-men sich viele unter uns, Euch anzugehören, in Gurem Rreise geboren, in Gurer Sitte auferzogen zu fenn.

Bie es nun Bribern ziemt, wollen wir durch, Eure Thaler wandern. Bem mare benn bie heismathliche Erbe, bieß eine große Baterhaus aller beutschen Berzen, heiliger, wem lage benn mehr an der Sicherheit, an dem Bohlstande eines Lanbes, für beffen Frenheit wir freudig Blut und Leben zu opfern geschworen haben!

Ja, für die Frenheit biefes Landes wollen wir fechten, und, wie Gott will, fiegen ober fterben. Soll

benn bie frembe Tyrannen noch langer Gurer beili= gen Gefete, ber ehrmurbigen Ueberlieferungen Gurer Bater fpotten? Goll ber frembe Berichtshof fich auf Eure Rathhäuser brangen, und die angeborne Eprache nicht mehr gelten, die Ihr feit Jahrtaufenden bewahrt habet? - Collen Gure Speicher, Gure Reller noch langer bie Bentereinechte futtern , Gure Beiber, Gure Braute, Gure Tochter noch langer ihrem gugellofen Frevel preis gegeben fenn, Gure Sohne noch langer fur die Raferen eines ichamlofen Chrgeibes gefchlachtet werben? - Denft an bie Thaten Eurer Bater, benft an bie Sachfen-Rriege gegen ben großen Carl, benet an bie golbenen Beiten Gurer Mitvorbern unter ber Ottonen gludfeligem Bepter, benft an die Belden Gures Bolles, an Gure Beinriche, Guern Moritg, Guern guther! - Die Beit ift gewohnt, glanzenbe Namen aus Gurer Mitte zu verfundigen, Gure Bater bezahlten die beilige Schulb. Lagt biefe große Best nicht fleine Menfchen finden!

Scht nur auf Euch, was Ihr jest sept ! — Ein geopfert Bolk, bem ruchlosen Willen eines einzigen Buthrichs verkauft. Euer Bohlstand ist vernichtet, Euer Habriken zu Grunde gestichtet, Enre Kinder last Ihr zu Tausenden wurgen, jast sie in den fürchterlichsten Qualen einer los gestaffenen Hölle verdrennen und erfrieren, verhungern und verdursten, verwinseln und verzweifeln! — Bon all' den Sohnen, die Euch der Butherich vom Basterherzen, ris, kehren wenig Hunderte zuruck, und diese bringen noch den Tod in das Herz Eures Lans des, den Keim der Seuche streuen sie in Eure ges

funden hutten, und pflanzen die Qual und die Berzweiflung, die einzige Lohnung bes blutigen Tprannen, in ihre heimathlichen Fluren.

Und könnt Ihr benn auch Schonung, könnt Ihr Treue von benen verlangen, die ein fremdes kand gebar, die nicht Liebe und Recht, die Naubsucht und viehische Begierde zu Euch brachten? Ift ihnen denn etwas heilig gewesen, haben sie nicht Kirchen und Altare geschändet, Meineid geschworen und meuchlings gemordet? Haben sie nicht aus frechem Ueber- muthe erst jungst den Stolz Eurer Pauptstadt zer- trummert?

Und ihr folltet ruhig bleiben, und ben Grauel unvergolten laffen, und ben Frevel ungebuft, und Die Schande ungeracht? - Rein! nein! Du gutes, mackeres Bole! Rein! bas follft Du, bas fannst Du nicht! - Saft bu ben Moscoviten gefehen, wie er ben Factelbrand in feine Pallafte Schleuberte ? Siehft Du ben Preugen jest, Deinen Bruber und nachften Bundesgenoffen, wie er fich ruftet, Landwehr und Landfturm, alle maffenfå= bige Manner, eine in bem beschworenen Entschluffe. gu fterben ober fren gu fenn ? - Und Du wollteft gaubern? Rein, Du gauberft nicht, auch Du wirft aufftehen, und Deine Retten Schutteln, und bie welfe Raute wird herrlich aufbluhn jum Krange ber Frenheit! Sieh auf unfre muthige Schaar! - Bir baben es im Gotteshaufe befchworen, ju fampfen, ju fterben fur unfere, fur Gure Frenheit: ber Segen ber Rirche ift mit uns, und bie Buniche und Gebete aller treuen und redlichen Bergen.

Sammle bich zu uns, wehrbare Juzgenb bes unterjochten Sachsen-Landes! Sammlet Euch zu uns, tüchtige Manner bes tüchtigen Bolkes! Wer nicht mitziehen kann, helse ber allgemeinen Sache mit Rüstung und Zuspruch; Eure Brüder in Westphalen erwarten uns, Preußensund Rußlands Abler kämpfen mit uns, und Gott hilft uns siegen.

Es ift in unserer Schaar kein Unterschied ber Geburt, des Standes, des Landes. Wir find alle freve Manner, troben der Holle und ihren Bundesgenoffen, und wollen sie ersaufen, war's auch mit unferm Blute.

Nicht Soldner sind wir, ber Frieden, das Glud führt uns aus einander, wie uns Rache und Kampf zusammen führt. Wenn der Feind darnieder liegt, wenn die Feucrzeichen von den Bergen des Rheins herüber rauchen, und das deutsche Banner im Hauche französischer Lüfte flattert, dann hängen wir das Swert in den Eichenwäldern des befreyten Bater-landes auf, und ziehen heim in Frieden.

Nun, fo der himmel will, es wird balb gethan fenn! Gott ist ja mit uns und die gerechte Sache, und eine feste Burg ist unfer Gott! Amen!

Im April 1813.

#### Theobor Korner's Grabstatte.

Wöbbelin, ein Dorf im Herzogthume Mecklenburg, von Ludwigsluft eine Meile entfernt, war ber Ort, wo sich ein großer Theil der Lugow'schen Frenschaar bensammen fand, als Theodor Körner's Leiche bahin gebracht wurbe. Unweit ber Straße, die durch dieses Dorf von Ludwigslust nach Schwerin führt, steht eine Eiche von hohem und kräftigem Buchse, noch unberührt von der Art. Dieser Baum wurde Körner'n, der oft in seinen Liedern der beutschen Eichen mit Liebe gedacht hatte, von seinen Baffenbrüdern gewidmet. Unter den herab hangenden Aesten bereisteten sie sein Grab, und seinen Namen gruben sie in den Stamm.

Eine folche Beerbigung war ganz im Geiste bes Bollenbeten, und bafür erkannte sie ber traurende Bater mit innigster Dankbarkeit. Rur für die Sischerheit bieser Grabstätte blieb eine Besorgniß übrig, und dieß vermochte einen ebelmuthigen Fürsten, ben Erbprinzen von Mecklenburg-Schwerin, eine ehrens volle Stelle auf dem Kirchhofe zu Ludwigslust bafür anzubieten; aber der Bater bat um die Eiche, die von den tapfern Freunden seines Sohnes geweihet war, und um einen kleinen, sie zunächst umgebenden Raum. Seine Bitte wurde gewährt, und auf eine

Art, bie bas fürstliche Wohlwollen beutlich ju er= . Kennen gab.

Das Grundstuck gehörte zu einem herzoglichen Rammergute, und ein Theil ber Benutung war der Gemeinde zu Wöbbelin überlaffen worden. Bon Sr. Durchlaucht dem regierenden Herzoge zu Meckslendurg. Schwerin wurde jest die Siche nebst einem Flächenraume von 48 Quadrat = Ruthen dem Bater Theodor Körners geschenkt, und ihm zur Aufführung einer Mauer um die Grabstätte Steine und Kalkunentgeldlich überlaffen, auch der Einwohner zu Wöbbelin entschädigt, der einen zeither benutten Plat durch diese Beräußerung einbüßte.

Durch bie Siege ber verbündeten Mächte waren auch die Graber ber beutschen Krieger geschützt, und Achtung für ihre Denkmale durfte man dem geretteten Bolke zutrauen. Ein solches Denkmahl gesbührte auch Theodor Körner'n. Eisen schien dazu bas rechte Material, und nach einer Zeichnung des Hofbaumeisters Thormeyer in Dresden wurde von der königlichen Eisengießeren in Berlin ein sehr gelungenes Werk geliefert.

Lever und Schwert, von einem Eichenfranze ummunden, find auf einen vierseitigen Altar gestellt. Die Inschrift ber Borberseite des Altars ift: Hier wurde Carl Theodor Körner von seinen Waffenbrüdern mit Achtung und Liebe gur Erbe bestattet.

Auf ber Rudfeite fteben folgende Worte :

Carl Theobor Rorner. geboren gu Dreeben am 23. Septbr. 1791 wibmete fich guerft bem Bergbau, bann ber Dichtkunft, gulett bem Rampfe fur Deutschlands Rettung? Diefem Beruf weihte er Schwert und Leper, und opferte ihm bie iconften Freuden und Soffnungen einer gludlichen Jugenb. Als Lieutenant und Abjutant der Lugow'ichen Frenichaar murbe er ben einem Befecht zwifchen Schwerin und Gabebufch am 26. August 1813 fonell burch eine feindliche Rugel getobtet.

Die Inschriften der bepben übrigen Seiten find Stellen aus den Gedichten des Berftorbenen. Es waren folgende gewählt:

Dem Ganger Beil, erkampft er mit bem Schwerte Sich nur ein Grab in einer fregen Erbe!

Und fur bie entgegengefeste Seite :

Baterland! bir woll'n wir sterben, Wie bein großes Wort gebeut. Unf're Lieben mögen's erben, Was wir mit bem Blut befreyt. Bachse, du Frenheit ber beutschen Eichen, Wachse empor über unsere Leichen.

Das Denkmal steht vor bem Grabe in ber Mitte eines langlichen Vierecks, bas von einer Mauer umgeben, und theils von ber Eiche beschattet wird, theils mit Gestrauch und Blumen bepflanzt ift. Durch eine eiserne Gatterthur kann es gesehen und die Schrift ber Borderseite gelesen werden. Bu biefer Thur führt von ber Straße eine Pappel-Allee.

Daß alles biefes zur völligen Bufriedenheit bes Baters, ungeachtet ber weiten Entfernung feines Wohnortes, ausgeführt werden konnte, verdankt er bem eblen Eifer und ber verständigen Thatigkeit zweper beutschgesinnten Manner. Der herzogliche Richter und Hofgerichts-Abvokat Wenbt, und ber herzogliche Garten = Inspector Schmied betrieben dieses Geschäft als ihre eigene Sache. Auch wurden

fie von allen bortigen Behorben , insbesonbere von bem Beren Droft v. Bulom, fraftig unterftutt. Ueberhaupt tonnen bie Binterlaffenen Theodor Rorner's nicht genug ruhmen . wie fehr bie fchmergliche Empfindung, mit ber fie bas Medlenburgifche Gebiet betraten, burch bas echte Mitgefühl gelindert murbe, bas ihnen bort von allen Seiten entgegen fam. Dieß gilt fowohl von ben Perfonen bes regierenben Saufes, als fast von allen Rlaffen ber Ginwohner bis ju ben gutmuthigen Landleuten in Wobbelin. Besonders ruhrend mar die Reverlichkeit, die von bem erften Geiftlichen in Lubwigsluft, und ber ber" zoglichen Rapelle - bie in ber mufikalischen Welt ben burch Naumann's Zeugniß begrunbeten Ruf noch immer behauptet - ben Errichtung bes Dentmables auf ber Grabftatte veranstaltet murbe. Gegenwart einer gablreichen Berfammlung aus allen Stanben ber gangen Gegend begann eine ausbrucksvolle Trauer = Mufit, auf biefe folgte eine herzerhebende Rebe bes herrn Dberhofpredigere Stubemund, und ben Befchluß machte ein frommer Gefang aus Rorner's Bebichten.

Am Stamme ber Eiche, uber bem Grabe, fansben fich vorher schon einige Strophen ohne Namen bes Verfaffers, blos burch seinen Wohnort: Ludwigs-luft, bezeichnet. Korner's hinterlaffene konnten sich nicht versagen, unter die Kranze, womit die Eiche geschmuckt war, auch einen Theil bieses Gebichtes aufzunehmen. Auf einer am Stamme befestigten Tafel sichen folgende Zeilen:

#### 122 Bermifchte Gebichte und Ergablungen.

Deutscher Baum, bu Liebling seiner Lieber, Du umschattest jest sein stilles Grab, Biehst.stolz auf ben beutschen Sohn hernieber, Reigest freundlich bich zu ihm berab. Unverbrüchlich im labenden Schatten Schwöre hier Areue die Sattin dem Gatten, Areue dem Jüngling die liebende Braut! Dieß gilt dir hoher als Leichengepränge, Soher als Symnen und Sterbegesange, Dein Geist dann segnend herab auf sie schaut.

### Nachtrag

gu ben

Stebichten;

a n

Theodor Rorner.

(Siehe in biefem Band Seite 61 - 68.).



#### An Theodor Rorner \*).

Nach der alten Felsenwaltung, Die da steht auf Nordlands Bergen, Sah ich fruh, ein zarter Knabe, Sehnend fort und fort empor.

Wollten Leute, zwar bericht'genb, Mir zu rechtem Weg verhelfen, Sprachen: "Subwarts liegt Athana, Subwarts Rom und alle Kunst."

Aber mir im herzen zog es Nordwarts, wie magnetisch Gisen, Und vom Gangeln fren geworden, Trug zur Walbung mich mein Fuß.

<sup>\*)</sup> Antwort auf Korner's Gebicht: "An ben Belbens fanger bes Rorbens."

#### 416 Rachtrag gu ben Gebichten

Wor ben alten Forfiedhallen Stand ein Frau'nbilb, ernfte Drube, Willenspaherin ber Gotter, Schon von Leib, boch riefig groß.

Durch bie aften Forfteshallen Sah's wie Feuerblig heruber, Pracht'ges Norbacht, Rathfel streuend Auf ber Zweige dunktes Grun.

Und die Drube winkte 'neinwarts, Und die Tempelwaldung raufchte, Und der Sturm jog durch die Wipfel, Ein vielstimm'ger heldensang.

"Fahre wohl, bu Welt bort unten, "Sep gegruft, mein ernstes Leben!" Und so brang ich in die Walbung Schau'r umwehten Muthes ein.

Was ich ba gefeh'n, erfahren, Mußt' ich laut in harfen singen — Harfen hingen viel an Zweigen — Singen in die Welt hinaus.

Denn bie alten haingewalten Lieben tapf'rer Jugend Gluthen, Drum, wer Priefter dort geworden, Lodt Berwandce mit Gefang; Bont fich nach in feine Lauben, Nach an feine heil'ge Seefluth, Nach in feine Felfenthaler Manch ein beutsches Sangersherze

D, wie froh bie Elfen rauschten, D, wie fuhn bie Aare flogen, D, wie hell das Nordlicht gluhte, Als mein Lied bich uns gewann !

Als bu tratft in unfre Sallen, Dichter, mit bem Gruß ber Lieber, . Laub'ge Zweige schon fich neigten Ahnenb, beiner Stirn jum Rrang !

Schau'ft bu bort ben alten Burgbau? Drinnen find bie Belbenbucher, Ebba, und viel andre Sagen, & Romm', und bilbre brin und lies.

Schau'ft an Testen du die harfen? Rimm die eine harf' herunter, Sing' auch du mit helbenliebern Deines gleichen uns herein.

De la Motte : Fouque.

#### Auf Theobor Korner's Tod.

Wen bon bes Kampfes blutbestedter Statte, Wen tragt die schwarze Schaar zum stillen Grab? Wen senkt in freyer Erbe weiches Bette Der Bruberliebe lette Hand hinab? Der treuen Kampfgenoffen bunkle Reihe Sibt ihm bes ausgerungnen Kampfes Weihe, Und an dem Grabe, das den Helben deckt, Wirb hohen Muthes Edelsinn geweckt.

Steht Rebe mir, ihr schwarzen, stummen Trager, Wen schließt bes Sarges bufire Ruftung ein? Ein wild verweg'ner, schwarzer Freyheitsjager Schlaft hier, es dorrt sein markiges Gebein, Der Sanger ift's, ber mit ber Lyra Tone Uns rief zu unsers freyen Konigs Throne, - Bu kuhner Helbenthat uns angefacht, Ein Ungewitter in der Freyheit Schlacht.

So brach benn, "ahndungsgrauend, todesmuthig, "Auch, Korner, dir der große Morgen an, "Es leuchtete die Sonne kalt und blutig "Dich zu des Jenseits lichter Sternenb...hn. "Und was du hier als Heiligthum erkanntest, "Wofür du rasch und jugendlich entbranntest," Das Frenheitsland, der Liebe füßen Lohn, Siehst du verklart vor deines Baters Thron.

Die heilige, die du im Lied gepriesen, Sie naht sich dir in ihrem Sternenlicht, Und diese Thranen, die dir heißer fließen, Sie mahnen uns an eine theure Pflicht. Auch in der Erde Schooß ruht weich gebettet, Wer Baterland und Frepheitssinn gerettet. Denn Gott gebeuts, Gott ist mit ihm, Drum frisch in Kampfes Ungestumm.

#### Machruf an Rorner.

I.

Db du es Frenheit, ob du's Liebe nannteft, Frommer Jungling! was so machtig dich bewegte, Was hohen Muth in deiner Bruft erregte, Wohl dir, daß du den Seraph fruh erkannteft. Dir schwebend vor, in Tagen fruher Jugend, Sah er dein herz und beiner Seele Schwingen,

Die goldnen Bilder, die dich oft umfingen, Die Lieb' in dir, die Frenheit und die Augend. Und, daß dein Muth hier nieden nicht erkalte, Das Göttliche sich früher noch entfalte, Dein frommes herz Befriedigung erhalte, Trägt er dich nun zu morgenrothen höhen, Daß, wenn die Sinne langsam dir persachen,

Die Freyheit und bie Liebe bir beftehen.

#### o Rachtrag ju ben Gebithten

#### H.

Da wird ber Bater, bem bu bich ergeben,
Der nicht verläßt, die nimmer von ihm weichen,
Die wohlverdiente Siegespalm' dir reichen,
Daß du mit Wonn' erkennst der Freyheit Leben.
Und was die Liebe dir nicht gab auf Erden,
Was in Berheißung hier sie dir verhüllet,
Was hier nur Sehnsucht war, wird bort erfüllet,
Auch dein Gesang, er wird dir neu gegeben.
Denn was du hier als heiligthum er kanntest,
Wosür du rasch und jugendlich entbranntest,
Der Ew'ge hat's berührt mit seinen Schwingen,
Daß nun, (bein Glaub' allein konnt' es erringen,)
Die Lieber beiner Brust in himmelshoh' erklingen.

#### III.

Und wenn hiernieden nun ertont ber Braber Rlage,

Um bich, ber fromm ben heil'gen Kampf begonnen, Daß du so früh von ihnen bist genommen, Ein theures Opfer dieser blut'gen Tage.
Und wenn der Araum, der heiter und entzückte, Die Ahnung jener gold'nen Freyheitsstunden, In hartem Kampf und mitten unter Wunden, Auf fern're Zeiten noch, sich und entrückte.
Dann laß und sest und immer dein gedenken, Muth! Muth! was wir so treu im herzen tragen, Das muß ja doch hier nieden auch noch tagen.
Vereint in Gott wird hoch der Sieg errungen.
Und vielen soll, wie dir, noch hier auf Erden Der Lorberkranz, die Siegespalme werden.

# Dem Anbenten Korner's und feiner Sovesgenoffen.

So schlaft nun fanft, geliebte, tapfre Bruber, Im kublen Schatten diefer hohen Eichen; Im Liebe will ich euch die Hand noch reichen, Bor allen bir, du Mund voll fuger Lieber.

Mein Theodor, bich feh' ich nimmer wieder; Denn nicht gelang's, ben Orcus zu erweichen: Das Auge bricht, und Lipp' und Wang erbleichen, Und ach! bie Stimme finet auf ewig nieder!

So klagend hort' ich's machtig mich umraufchen, Und volle Tone bort' ich aufwarts schweben, Und in den Wipfeln sich melobisch wiegen:

"Auf, Bruber, schwingt bas Schwert zu neuen Siegen,

"Dem Baterland gehöret euer Leben, "Uns aber freut es, Ruhm für Luft zu taufchen."

Bercht.

#### Rachruf an Theodor Korner.

Ich, bağ bu nicht ben heil'gen Tag gefehen, Den Tag bes Ruhms, und feine hulbigungen! Als der Tyrann, im Innetsten bezwungen, Machtlos versant von feinen Schwindelhohen!

Ja, ebler Barbe! enplich ift's gefchehen, Bas beine helben : Mufe uns gefungen. Germaniens Frepheit, blutigheiß errungen, Laft ihre Zeichen an ber Seine wehen.

Erhebe bich! bu fielft nicht ungerochen, Dein Opfertod belebte beine Lieber, Dein Eisenarm folug noch verblutenb fort.

Die Ketten beines Bolles find gebrochen, Ein langer Friede fehrt den Deinen wieder, Und beutscher Muth beschirmt bein deutsches Bort.

Fr. Rrug von Ribba.

#### An Theodor Rorner.

Du bist am Biel, nach bem die Sanger streben; Dir scheidet sich die Sabe der Camonen Bom falschen Schein, den Meng' und Mode loben. Du schaust des Lebens Buhnenspiel von oben, Und weil das Leben ist im wahren Schonen, So lebest du, und todt sind die da leben, Weil todt der Geist ift, der dem Stoff muß frohnen. Desum, wenn mir ein Ton nur ist gelungen,

M. Duliner.

#### Um Grabe Theodor Korners.

Die arm, wie targ erscheint an beinem Sügel Das Leben, bas sich still bahin bewegt, Wie schon ber Tod, wenn auf bem gold'nen Flügel Der Ruhm ihn zu entfernten Zonen trägt!

Wer hatte beine Lever nicht vernommen, Wen hatten beine Tone nicht gerührt? Dir rief Apoll ein freudiges Willkommen, Als bich ber Gott bes Krieges ihm entführt.

#### 424 Rachtrag ju ben Gebirhten

Auf, in ben Kampf! erscholl's in beinem Bufen — Fur Gott, fur Freyheit und fur Baterland! Gold blieben auch im Kampfe bir bie Musen, Der Leper ift junachst das Schwert verwandt.

Die Bunde brennt, die matten Glieber finken, Es fliest bein theures Blut in Stromen hin; \_\_\_\_ Da tritt mit trofttich liebevollem Binken Die Mufe vor ben eblen Sanger hin.

Der Schmerz entsliehet mit der Leper Tonen, Im Liebe lof't die lette Kraft sich auf. Im Bunde mit dem Großen und dem Schonen Bollenbest bu den kurzen helbenlauf.

Hier, wo bie Sand ber Freundschaft beine Gulle Der frepgeword'nen Erbe wieder gab, Senft ihren Kranz in majestat'scher Fulle Die Eiche auf bein blumenreiches Grab.

Jahrhunderten, die ihr vorüber schweben, Rennt sie ben Ramen, ben bie Mitwelt ehrt, Doch nicht burch sie — bu wirst unsterblich leben Durch beine Lever und bein Schwert.

Fr. Br..nn.

#### Die Rorners = Eiche.

Phantafie von Friedrich Rind.

Abenbhammerung. Der himmel ift ganz mit truben Wolken überlaufen. Unter einer alten Eiche ein frisch aufgeworfenes Grab. Gin Greis, ber, in ein bunkles Gewand gehult, am Stamme ber Ciche lehnt. Aus ber Ferne nahert sich ben bumapfem Gefange ein Bug Krieger mit einigen Fackeln, einen aufgebahrten Sarg in ber Mitte.

#### Chor ber Rrieger (enbet:)

"Gott, bir ergeb' ich mich! Wenn mich die Donner des Todes begrüßen, Wenn meine Abern geöffnet fließen, Dir, mein Gott, dir ergeb' ich mich! Bater, ich rufe bich!

#### Der Greis.

Steht, Manner! Gebt Bericht, weß ist der Staub, Den ihr ben lieblich scharigem Gesang Buruckgeleitet in der Mutter Arm?
Mir theuer ist der Eiche Schattenraum — Erkoren hat mich eine tapf're Schaar, Dieß Grab zu huten, für ein helbenherz, Wie kein's noch größer schlug in Jünglingsbruft —

Führer bes Buges. Sagt, wer befchied ihn ju bes Grabes Wacht ?

#### 426 Rachtrag ju ben Gebichten

Mehrere Stimmen. Bir nicht! — Nicht wir! — Entweich', bu Seift ber Gruft!

#### Führer.

Das Alter ehrt! — Halt! Sest die Bahre ab! — Wer du auch fen'st, deß Wort zermalmend fast Durch's Dunkel hallt — wohl schlug ein großes Herz

In bes geliebten Waffenbruders Bruft! Siehst du ben Gichfranz auf bes Sarges Saupt? Wem diefer ward, ift freyer Erbe werth!

#### Greis.

Doch wehr' ich Euch ben Eingang in das Grab! Auch ich lebt' einst nicht ruhmlos meinen Tag — Doch, was ich fah, als ich das Schwert noch fcmang,

Was ewig lebt in Schlacht = und Siegsgefang, hat wunderbar die Zeit zurud gebracht; Die Borwelt lebt, die Bater sind erwacht! Wohl Mancher ward des Laubs der Eiche werth; Doch der, deß hier die Mutter Erde harrt, War größer —

#### Führer.

Ja, er war's! — Du ernster Greis, Erwecke nicht den Born der Brüderschaar! — Rennst du den Jüngling hier im Leichentuch? Dem eblen Flügelroß der Fabel gleich Genügt ihm nicht der Erde enger Kreis, Und höher, zu den Sternen ging sein Lauf. Sprecht, Freunde! daß aus meh'rer Zeugen Mund Die Wahrheit schöpse dieser Rhadamanth!

#### Ein Rrieger.

Ihn birgt ber Sarg, ber zu bes Ruhmes hallen Sich in bes Lebens Frühlingsschimmer schwang, Wor ullen Jünglingen ber Zeit, vor allen, War ihm verliehen Wohllaut und Gesang; Was Herrliches ber Götterhand entfallen, Ward reizender durch seiner Saiten Klang; Verklärter noch in wundervollen Tonen Schien Lust und Scherz, und die Magie des Schönen.

#### Ein 3menter.

Doch kaum, daß, wachsend gleich dem Ungeheuer Larna's, der Verberber uns bebroht,
Da gluht' er auf in heil'gen Zornes Feuer,
Und pries beneidend Zrinn's großen Tod;
Da sturmt' er machtig in Alcaus Lever,
Und deutete der Flammenzeichen Roth,
Und fern und nah, so weit die Tone hallten,
Erblisten Waffen, und Paniere wallten!

#### Greis.

Micht mir verborgen ist der Saiten Macht. Die alten Barben, glaub' es, junger Mann! Sie waren auch nicht mußig, wenn es galt — Und wohl ist's auch zu meinem Ohr gehallt, Wie, da die Ernte reif war, Schlachtgesang Durch Feld und Wald, aus Berg und Thal erklang — Trauri ihrer Ahnen sind die Sanger werth; Doch der, des hier die Mutter Erde harrt, War herrlicher! Es wedt das Flammenwort Aus Sangers Brust zwar auf der Manner Schwert, Doch ist's kein Schwert, und Schwerter will die Schlacht.

#### 428 Rachtrag ju ben Gebichten

Führer.

Das fannt' auch er, ber Schlafer bie im Sarg -

Ein britter, jungerer Rrieger.

Und flog in Dampf und Feuer Boran voll Kampfesluft;

Es freugte Schwert und Leper Sich auf ber tapfern Bruft.

Bie jene Seraphinen,

Die fromm mit Sarfenton

Dem Gott bes himmels bienen, Benn Sollenmachte brob'n,

Mit leuchtendhellem Speere, Mit Flammenschwertes Macht,

Des Abgrunds freche heere Berftreu'n in em'ge Racht; Mit eines Cherubs Mienen,

Und boch fo himmlisch milb, So ift er une erschienen, So lebt in une fein Bilb!

#### Greis.

Wer Großes wurdig fingt, ift Ruhmes werth; Noch höheres, wer Liedesthaten übt; Doch wehr' ich euch den Eingang in das Grab. Erhob für Frenheit, für den heil gen Deerd, Nicht Greis und Jüngling rachentgluts das Schwert?

Bog nicht entbrannt zu fahrvoll hartem Strauß. Der beutsche Rnabe mit bem Bater. aus? Doch jebem ward bie sochste Weihe nicht -

Führer.

Der Phonip fturgt fich abnend in bie Gluth,

Sucht Lob, und findet ihn! — Chrwurd'ger Greis! Sieh unfern Lodten, fieh fein rothes Blut! Er fang, er ftritt, er ftarb fur's Baterland!

(Er wirft bie Dede bes Sarges gurud. Ginige Rrieger mit Jadeln treten naber. Man erblidt ben blutis gen Leichnam, mit Gicenblattern umgeben.)

#### Greis

(nach einer Paufe.)

So legt ben Edlen hier zu edlem Staub, Und — gebt ein Schwert bem Tapfern mit hinab, Daß einst, nach mancher Sonne trägem Lauf, Wenn Deutschland jemals Joch und Schande droht, Das Schwert ein Pftüger ack're aus dem Feld, Und wisse, was die Ahnen einst gethan! Doch nicht sein Schwert — kein Schwert ist jest

Des Spig' und Scharfe noch zum Kampfe taugt! — Ein and'res wird fich finden, auch erprobt —

## Ein Graber (ju bem Jahrer.)

Sa, herr! im 3wielicht gruben wir bies Grab, Und trafen tief versunken Stein bep Stein, Und hofften schier auf einen reichen Schat; Doch fanden wir nur bieses Eisenschwert, Gewichtig, ftark, doch fast vom Rost zernagt.

(Der Greis neigt langfam und bebeutenb bas Saupt, weicht einen Schritt gurud, und fteht bann unbeweglich.)

#### 430 Nachtrag zu ben Gebichten

Führer.

Das ift boch wunderbar. — Gehorcht bem ernften Greis!

(Man legt bas Schwert in ben Sarg. Bahrend bies fer hinab gelaffen, und mit Erbe bebedt wirb, fingt bas

#### Chor

"Gott wedte uns mit Siegerluft Für die gerechte Cache. Er rief es'felbst in uns're Brust: Auf, beutsches Bolt, crwache! Und führ't uns, war's auch durch ben Tod, Bu seiner Frenheit Morgenroth. Dem herrn allein die Ehre!"

#### Führer.

Jest haut des Todten Namen in den Stamm, Daß auch der Enkel Roxners Eiche tennt! Ihr Zimm'rer, vor! und Kadeln, Kadeln her! (In diesem Augenblide, bevor die Fadeln noch herzu tommen, tritt ber Wond hinter ben Wotten herzvor, und beleuchtet die Rinde des Stammes; der

#### Rubrer.

Greis ift verfdwunden.)

Bo fam ber Alte bin ?

#### Mehrere Stimmen.

Berronnen wie in Luft! — Im Augenblicke, ba ber Mond erschien! — Ich sah's, ba er zerrann! Sein grauer Bart Floß filberweiß zur breiten Bruft herab, Und sein Gesicht umspielt' ein milber Glanz. —

Um feinen Scheitel schlang ein Eichkrang fich, Und eine harfe brohnt' in feiner Sand! — Seht, wie der Stamm erbebt! Die Zweige faßt Ein Sturm, und nirgends regt sich sonst die Luft. —

Stimme aus ber Giche (inbem ber erfte Schlag in bie Rinbe gefchieht.) 3 men Barben bedt nun biefer Giche Laub!

Ginige.

Bort, bort! ber Boben fpricht!

· Anbere.

's tont in ben Bipfeln, Bie Geifterlaut, wie Binbes = harmonie!
(Bunberbar liebliche Wufit, bie fich balb mit Gefang verichmilgt.)

Gine Stimme von oben. Soret auf, um mich zu flagen; Wift, ein lichtes Kreug = Panier Gab ber herr der Sterne mir, Euch's im Streit voran zu tragen!

Chor von oben.

Es flammet, wie Sonnen , bas heilige Zeichen ; Der himmel wird siegen , die Solle muß weichen! Ehre sey Gott!

Stimme.

Freudig, freudig, meine Bruber! Schwert und Lange in der Sand, Blig und Flammen ihr Gewand, Steigen Streiter Gottes nieder!